

# **Der Inhalt**

|                                                  | Sello |
|--------------------------------------------------|-------|
| Berufserziehung im Dritten Reich                 | . 1   |
| Deina Leistung gehört Deutschland                | . 2   |
| Jugend Im Wettkampf der Nation                   | . 3   |
| Millionenwerte im Altmaterial                    | . 4   |
| Der Sinn des Stickens - schöpferische Gestaltung | . 6   |
| Faselabend und Mummenschanz                      | . 7   |
| Hochlandmädel In Sonne und Schnee                |       |
| Vom Oslo-Fjord hinauf bis zum Nordkap            | 10    |
| Ferner Osten                                     | . 13  |
| Jungmädel in Schlesiens Bergen ,                 | , 17  |
| Helmspiele                                       | . 20  |
| Jungmädel erzählen                               | . 22  |
| Kölner Jungmädel gaben Deutschland ein Beispiel  | . 24  |
| Abenteuer um Saratow                             | . 26  |
| Ringendes Deutschtum                             | . 28  |
| Streiflichter                                    |       |
| Unsere Bücher                                    |       |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHÜRER-STOLLE, J.M.-REFERENTIN DER R.J.F. VERLAG, ANZEIGEN-UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33

# Das Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

# Berufserziehung im Dritten Reich

Von Gauführerin Erna Pranz Mädelreferentin des Jugendamtes der DAF.

Die nationalsozialistische Weltanschauung bat der Bernfvarbeit bes Mäbels einen neuen inneren Ausgangspuntt gegeben, ihre Beweggründe von der Gemeinschaft abgeleitet und ihren Spieltaum an den Rotwendigteiten der Gesamtheit begrenzt. Gomit haben die Mädel den Anfat ihrer Berufvarbeit immer wieder in den Forderungen zu suchen, die Wirtschaft und Staat an fle stellen. Daher ift die planmäßige Erziehung bes Rädels zu dieser Arbeitsauffallung hin Mittelpuntt jeder weiblichen Bestufverziehungsarbeit.

Wenn die Mabel vor der Berufewahl fieben, fo wird die Bereiticaft ju diefer Arbeitsauffaffung vorhanden fein muffen und ihre Berufewahl bestimmen. Gelbstverständlich werden Reigung und Anlagen die Grundbedingungen zur Ergreifung des gewünschten Berufes sein — die Mabel aber muffen wiffen, daß ihre Leistung der Gemeinschaft nehört, und daß von dort aus die Gebote stammen, benen sie sich einzuordnen haben.

Die Erziehung zur Bereitschaft für eine solche Arbeitsauffallung aber sordert von den Mädeln eine Haltung und Distpliniert beit, die allerdings nicht erft turz vor der Schulentlassung ober mit der Berusberatung anerzogen werden fann, sondern die schen det den Jungmädeln einsehen muß, indem das Arbeitsleben früh in deren Weltbetrachtung einrückt. In die sem Punkt aber hat der BDM., der die Rädel in eine nationalsozialiftische Erziehung eine sche fine nationalsozialiftische Arziehung eine sche geleiftet.

Das Mäbel, das durch diese Erziehung gegangen ift, weih um die politischen Rotwendigkeiten einer Gemeinschaft und hat so- mit die Grundlage für das Berftändnis eines Arbeitseinsages ethalten, wie ihn die völlige Wandlung auf diesem Arbeitsegebiet und der betont wehrwirtschaft aftliche Charafter der neuen Wirtschaftspolitik verlangen muffen.

Die Berufsarbeit bes Mabels wird alfo nicht gefondett neben bem "perfonlichen Leben" fteben. Da diefes Leben immer wieder in eine nationalfozialiftifche Gemeinicaft einbeschloffen

lit, wird bie Berufvarbelt auch immer wieder aus diefem felbft feine Wertung erfahren. Go wird eine Bereiticaft bes Rabels ju einer neuen Arbeitsauffaffung, ber nicht ber Berbienft, fondern ber Dienft gebante zugrunde liegt, ihm fpaterbin felbstverftandlich fein.

Wenn das Rabel mit diesem Billen — seine Leiftung ber Gesamtheit jur Berfügung zu ftellen, einen Beruf ergreift, so muß fich dieser Bereitichaft gleichzeitig seine Brauchbarkeit aneichliehen. Das Wäbel muß gesund sein, um leiftungsfähle zu werben. Auch hier schafft der BDM. durch die Gesundheltssführung und durch seine törperliche Ertüchtigungsarbeit die Boraussehung für die Forderung nach gesunden, leiftungssfähigen Mäbeln.

Run wird fich diese Brauchbarteit des Madels, die sich bei Untritt des Berufes, neden den entsprechenden ichulmäßigen Renntniffen junächst auf die völlige Gesundheit bezieht, in den späteren Jahren seiner Berufstätigfelt auf seine fach berufliche Leistung ausdehnen, und wenn Oftern 1997 wieder Tausende von Räbeln vor det Beruswahl stehen, so mut der oberfte Grundsat für ihre Beruswahl der sein: "Jacharbeiterin zu werden 1 Denn bet der Ausstellung des Bierjahresplanes und der vor sich gegangenen Attivierung der gesamten Wirtsichaft wurde immer wieder der Mangel an sachlich ausgebildeten Arbeitsfrästen spürdar.

Die Jorderung, für eine gute Berufsausbildung der nache wachsenden Arbeitsträfte zu jorgen, erhob fich immer bringender; daß die Mädel hier in großem Rabe miteinbegriffen find, ift selbstverständlich. Es ift heute bereits allen flar, daß zur Bewältigung der Arbeiten, die zum Erhalt unseren Boltes notwendig find, die welbliche Jugend bringend benötigt wird, So fteht die Aufgabe, für den richtigen und gestanden Einsauber Arbeitsträfte aus der weiblichen Jugend zu sort und ber Berufslentung, Berufsberatung und Berufsepermittlung.

Die Anforderung von weiblichen Arbeitsfräften hat sich in ben verichiedenen Berusen sehr verichoben und ist in vielen größer geworden. Die Einziehung der männlichen Jugend zum Arbeitsdienft und zur Wehrmacht ift blerbei von besonderer Besteutung. Wo aber liegen nun die Einsahmäglicheteten der Räbel? Immer wieder in der Landendert mittichaft, dem Handel, dem Handwerf, in der Leichtmetallinduftzie und im bauerlichen wie natürlich auch im frabtischen Haubalt.

Die Arbeitstroft bes Mabels wird planmaßig in die beutiche Wirtichaft eingebaut werben. Die Boraussehung für eine fachbernfliche Leiftung aber wird immer wieder die grandliche Bernfaus bildung sein. Es mullen so vor allem Wege geschaffen werben, um die große Anzahl ber un- und angesernten Jungarbeiterinnen zu verringern. Es entspricht burchaus bem Sinn des Vierjahresplanes, wenn für die Forderung nach einer geordneten Berufsausbildung der Mabel partite Berachtung verlangt wird; benn sie allein gibt die Grundlage für die sorgiame Ausnuhung der weiblichen Arbeitstrafte.

Natürlich wird die eigentliche Aufgabe den Madels, spater einen eigenen haushalt zu führen und Mutter zu sein, von diesen Forberungen nach der Berufsarbeit nicht in den hintergrund gestellt. Die Berufsarbeit den Rädels ist neben der unbedingten Notwendigfelt in der deutschen Wirtschaft auch ebenfalls eine erzieherische Rotwendigfeit. Der berufliche Einsah des Mädels wird seine geistigen und charatterlichen Eigenschaften kart ausprägen. Darüber hinaus wirtt sich die Berufsarbeit gleichfalls gemeinschaftserziehenb und damit politisch bildend aus.

# Deine Leiftung gehört Deutschland!

Der Beruf ist nicht "Verdienstquelle", sondern Forderung en dich

Immer wieber wird in ben Berufsberatungen, in Schule und BDM, auf die Land- und Hauswirtschaft hingewiesen. Bielfach ift bieser bringende Hinweis auf die beiden große Gebiete salich aufgefast worden. Man melnt nämlich, daß die Mädel in die "fraulichen oder artgemäßen" Bernfe zurückzesührt werden sollen, da hier die Tätigkeit der Frau und des Mädels liegt. Der Hauptgrund dagegen für den hinweis auf die Berufe in der Haus und Landwirtschaft ift allein darin zu juchen, daß belde eine große Anzahl von geeigneten Arbeitsträften brauchen. Dah in diese Gebiete das Mädel gehört, ift selbstverständlich.

Das hauswirticaltliche Jahr und ber Mabellandbienst innerhalb des Landbienstes der SI, haben hier ihre
besondere Bedeutung. Schon im Borfahr fanden Tausende von Mädeln im hauswirtschaftlichen Ansernjahr Beschäftigung und
sind oft im Beruf geblieben. Auch in diesem Jahr werden
wiederum eine große Anzahl von Haushaltungen sur die Anserberumäbel bereitstehen. Darüber hinaus aber herricht ein so
großer Mangel an Sausgehilftunen, daß die Saushalte vieltach teine Arbeitsträfte finden. Das Mädel wird also hier
seinen Arbeitsträfte finden.

Der Mabellanbblenft mut als bie vollenbeifte Form ber Burudführung ber Dabel aus ber Stadt jum Lanbe begeichnet werden. Diefe Einrichtung bes BDM, abet ift nicht mit ber Lanbhilfe ju bermechieln, in beren Borbergrund Die Einzelvermittlung beim Bauern fieht, mabrent die Mabel im Lanbbienft in einem Beim untergebracht find, tagsuber beim Bauern arbeiten, im Beim ichlafen und ihre Berpflegung erhalten. Gie merben von einer Lanbolenftführerin betreut und betommen tarifitden Lohn, Mis Danbbienfifthrerin ober als Birticaftsleiterin fteht bem Dabel ein Beruf offen, ber ibm eine Egiftengmöglichteit gibt. Geine Bebeutung findet ber Mabellanbotenft auch Innerhalb bes Giede lungsprogramms, benn ble Landbienftmabel werben fpater bie Gieblerfrauen fein tonnen. Min Borbilbung ju den merichiebenen Berufen ergieherlicher und pflegerlicher Mrt ift ber Dabellanbbieuft u. a. bei ber Borbereitung jum Gome. fternberuf anertannt motben.

Wie jehr die hauswirtschaftliche und landwirtschaftliche Tätigteil als Borbedingung zum Beruf gewertet wird, zelgt folgendes Beispiel. Die Handwertstammer Hannover hat im Inli1936 für die Einstellung weiblicher Lehrlinge im Sandwert Richtlinten herausgegeben, in denen es n. a. heiht: "Mädchen dürsen frühestens erft ein Jahr nach ihrer Schulentlassung als Lehrlinge eingestellt werden. Bon diesen sind bei gleich startem Angehot diesenigen zu bevorzugen, die nachweisen, daß sie sich mindestens ein Jahr hauswirtschaftlich betätigt haben." Diese Mannahme, die von wesentlichen Stellen reichseinheitlich angestrebt wird, hat dislang allein Hauswer extassen.

In biefer Beitidrift murbe nor turgem fehr nachbrudlich auf ben Beruf ber Somefter bingewiesen. Wie groß ber

Mangel an Schwestern ift, beweisen folgende Jahlen: Der Betrenungstreis einer Gemeindeschwester umfast heute 60 000 Menschen, mahrend in dem Krantenhäusern für durchschnittlich 20 Krante eine Schwester vorhanden ist. Das Jiel des Hauptuntes für Bollswohlsahet, in dem die "AS. Schwesternschaft" und der "Reichsbund der seeien Schwestern und Psiegerinnen e. B." vereinigt sind, geht darauf hinaus, den Betreuungstreis einer Gemeindeschwester auf 3000 Menschen herabzusmindern und sur vier Erwachsene oder zwei dis drei Kinder eine Krantenschwester in den Kruntenhäusern abzustellen. Es liegt also ein unded ing ter Mangel un Krantenichwestern vor und da die Ausbildung für den Schwestern vor und da die Ausbildung für den Schwesternberuf nicht tostspielig ist, sieht den Rädeln kein Hindernis zur Ergreifung dieses Beruses im Wege.

Beei Bernfe mablt das ichulentlassene Madel besonders gern, nämlich den ber Bertauferin und ber Stenatopiftin. Für beibe wird tünftig eine bestimmte Lehrzelt jur Bilicht gemacht werden, benn beibe mussen lausmännisch voraund ausgedildet sein. Die Mädel haben also bei Ergreisung dieles Bernses darauf zu achten, daß sie eine Lehrstelle erhalten, Besonders bet der Stenotopistin genügt es nicht, daß sie nur "eine bestimmte Angahl von Silben" in "Stenographle" und "Schrelbmaschine" beherricht, die sie in einem Schnelltursus gelernt hat. Ju ihr gehört genau so, wie bei der Berkauferin, die fausmännische Lehre.

Die Bernfe im Sandwert feben als Vorbebingung mindeftens die abgeschlosene Boltsichulbildung an. Der Ausbildungsweg banert durchichnitelich brei Jahre. Als besonders aufnahmefähig ift der Beruf der Platterin, Wäscherin und Buhmacherin zu betrachten, während der Beruf der Schneiderin ichon im Borjahr abgedroffelt wurde, b. h. es standen nur eine begrenzte Anzahl von Lehrstellen bereit. — In der Indunt ie dagegen foll die große Anzahl der unund ungelernten Jungarbeiterinnen verschwinden. Diese Wäbel sinden in der Haus- und Landwirtschaft genügend Stellen. Jedoch wird die Optit, Felnmechanit n. ä. nicht auf die Rädel- und Frauenarbeit versichten können, da dies ihre Fingersertigkeit und Geschiellichkeit
ausschlaggebend ist.

Es find hier nur in großem Rahmen einige Berufsmöglichleiten aufgezeigt worben. Insgesamt tann sestgestellt werben,
bat die Berufsmöglichteiten für die Rabel guntig find. Sie
millen aber wiffen, bat ihre Leiftung nicht ihnen, sondern bem
Staat gehört. Deshalb werben fie sich ben Forberungen fügen,
die die neue Birtschaftssührung an fie stellt. Die Eignung
wird für den gewählten Beruf Grundlage sein; jedoch muh
ber perfonliche Bunich nach einem bestimmten Beruf den
Forberungen der Birtschaftssührung gegenüber manchmal wegjatten. Auf der anderen Seite find aber genügend Berufe vorbanden, die dem Räbel Bestriedigung und Freude geben.

Die berufstätigen Mabel und Frauen bezeichnet man oft als bas "Reserve-Rorps". Sie werben also — sollte es notwendig werben — in der Wirtschaft an vielen Stellen an den Arbeitsplat des Mannes treten, um bamit ihre Aufgabe im größten Rotsalle zu erfollen. Es ift baber Pflicht eines seden Mabelo, einen Beruf zu ergreifen.

Man tann insbesondere in letter Zeit die Jeststellung machen, bat die Eltern ihre Mäbel "pu Hause behalten". Wir tonnen wohl drei Gründe für die Richtergreifung eines Beruses geltend machen. Einmal bleiben die Mädel im Hause, da sie dier dringend gebraucht werden; der andere Teil der Rädel dagegen ist vielleicht zu schwach, um sojort nach der Schulenisaliung in den Beruf zu gehen. Ihnen steht aber die gesunde Landarbeit offen (siehe Mädellandbienst). Der dritte Teil — und das ist der weitaus größte — sest sich aus Mädeln zus sammen, die aus Bequemlichteitsgründen zu Hause bleiben, es aus "gesellschaftlichen" Erwägungen ablehnen, einen Beruf zu ergreisen oder aber "Gelb genug" haben, um nicht arbeiten zu branchen.

Mir wiffen, daß diese Madel genug Arbeit finden würden, wenn fie es wollten. Es tann durchaus nicht der Grund geltend sein, daß sie den anderen den "Berdienst" wegnehmen. Die Berufsarbeit des Mädels wird heute nicht als "Geldquelle" angesehen, sandern als Forsberung der dentschen Mirtschaft an das Mädel. Jedes Räbel, das heute nicht mithilft ausgewen, gehört nicht

in eine Gemeinschaft; benn heute wird um das Leben dieser Gemeinschaft willen jede Arbeitstraft gebraucht. Daß diese Leiftung
und derzenige, der sie aussührt, den Raßstab, die Auswirfung
und Ausrichtung durch die Notwendigkeiten einer neuen Wirtschaftspolitik erfährt, ist bedingt.

Jur Beruspahl muß an die Mädel ber Appell gerichtet werden: Wählt einen Beruf, in dem es ench möglich ift, eure Fähigfeiten in jeder Sinsicht zu entfalten, und der ench burch seinen Ausbildungsweg ein Können und Willen vermittelt, das euch späterhin zur Jacharbeiterin werden läht. Ihr habt genau so wie die Jungen die sittliche Pflicht, eurz ganzen Kräfte nundringend für die Gemeinschaft anzuwenden durch eine verantwortungsbemuhre Ausübung des gewählten Berusper!

## Jugend im Wettkampf der Nation

Die Notwendigfelt, innerhalb von vier Jahren die Unabhängigteit der wirtichaftlichen Erzeugung von der ausländischen Rohstoffzusuhr sicherzustellen, zwingt zu äußerften Anspannungen
der Bisselnast und Praxis, auch gleichlam zu einem Wettlauf
der einzelnen Wirtschaftszweige und ihrer Untergruppen, ja,
selbst zu einem Betttampf der Betriebe unterelnander, der fich
zwangsläusig in einer weiteren Intenstoierung der Produktion,
in einer Leistungssteigerung der gesamten Birtschaft niederichlagen muß.

Die Bedeutung ber Rachwuchsleiftung tann in biefem Bufammenhang nicht überfeben werben. Die erfte Anordnung bes Beauftragten für den Bierjahresplan nahm ausdrildlicht auf die Ausbildung Jugendlicher Bezug, indem eine gablen. mäßig ausreichen bellehrlingshaltung zu einer ftantspolitischen Pflicht ber lebenswichtigen Industriebetriebe erflärt wurde. Berändert man aber durch solche Eingriffe bas bislang übliche Berhältnis von gelernter, ans und ungelernter Arbeitsjugend, so gehen Massnahmen dieser Art über das Problem des ziffernmäßigen Rachwuchsbestandes naturgemäß weit hinaus und beeinflussen bertelts sehr entscheidend den Standard der beruflichen Leistungsstätigkeit der gesamten Jugend.

Bon det Hitler-Jugend werden in Jusammenarbeit mit der Deutschen Arbeitsfront ähnliche Bestrebungen selt Jahren durchgesührt. Der alljährliche Reichsberusswettsampf gibt jedem berustätigen Jungen und Räbel die Gelegenheit, das eigene Berustönnen zu überprüsen, Mängel sestzustellen, Leistungsverbesserungen zu versolgen und tatsächlich vorhandene Lüden der Ausbildung in der anschliehenden zusählichen Berusschulung zu beseitigen. Diese Möglichkeit bestand vor Ginrichtung des Reichsberusswettkampses weder im kaufmännischen noch im handwertlichen oder industriellen Arbeitsbereich, völlig abgesehen von der Landwirtschaft, wo dieser Gesbanke, da eine planmäßige Ausbildung gar nicht üblich war, niemals austauchen konnte.

Die Prajungen zum Abichluß ber tausmännischen, handwertlichen ober industriellen Lehre mußten, soweit sie überhaupt
durchgesührt und anerkannt wurden, bereits ben Entscheib über Erfolg ober Riheriolg der Betriebolehre fällen, ohne dah noch
ein regulierender Einfluß auf die Ausbildung möglich gewesen
wäre. Die an- und ungelernten Jugendlichen blieben vollends
draugen, ohne Ziel und Aufgabe, ohne Ansporn und Austriegsmöglichteit. Wer erkannte ihnen überhaupt das Recht auf
"Berusstleistungen zu? Wer bermutete in ihnen Anlagen zur
Qualitätsarbeit und gab ihnen somit die Marichtung an?



Jugend Im Dienst der Nation! Das Ergebnis eines Sammeltages wird am Heimabend sortlert

Gle waren Erwachsene im Rleinformat, arbeiteten für möglichtt viel Geld, waren alfo nicht um bes Dienftes, sondern um des Berbienftes willen im Betrieb.

Der Reichsberufswettfampf hat alle erftarrie und verlogene Spitematit bes Berufameges über ben haufen geworfen, hat über alle Schranten und Grengen der Berufsausbildung hinmeg die Einheit ber icaffenben beutiden Berufsjugend bergeftellt. Damit if die erfte revolutionare Ummaljung auf bem Bebiet ber Berufserziehung gegeben. Mm Wetttampfort hat Jahr für Jahr jeber einzeine, unabhangig von wirticafiligen Mitteln, von ber Art ber bisberigen Tätigleit und pom eigenen Ausbildungemeg, eine betufliche Lelftung vollbracht. Damit hat bie urfprungliche Gubftang ber Lelftungstrafte unferes Boltes alle formalen Sinberniffe burchbrochen und fich erneut als die Grundlage jeber wirtichaftlichen Tätigfeit berausgestellt. Diefer Borgang ift nicht an einem einmaligen Ereignis ju ftubieren, fondern muß in ber perlobijden Biebertehr bes beruflichen Wetiftreite ber beutigen Jugend beobachtet merben. Dann ergibt fich die Manblung, Die grundlegend und pon Dauer ift, ble bei jebem berufsergiebertichen Bemuben, gleichgultig ob organifatorifder oder gefengeberifcher Mrt, berudfichtigt merben muß.

Das Instrument bes Reichsberufswettkampfes, bas bie Sichetung und Gliederung ber Leistungen ermöglicht und einem tatsächlichen Querichnitt durch die gesamte Berufsausbildung,
sämtliche Formen und Boraussehungen gewährteistet, ift die Aufgabenstellung, Sie erfolgt reichseinheitlich und gliedert sich in deruspraftische, derustheoretische, weltanschauliche und sportliche Ansorderungen. Grundsätliche Beränderungen haben sich für die Aufgabenstellung gegenüber den Borsahren nicht ergeben.

Die Berusetheorie ift für die erste Leiftungstlasse lediglich inssolern verändert, als im RBRR. 1937 eine ausgesprochen schulische Prüsung angesett wird, die auf dem Wege eines einsachen Dittats und fünf einsachen Rechenautgaben aus den hauptrechnungsarten die schulmähigen Grundlagen ermitteln soll, die sich in der Beruseleistung der Jüngsten auswirken. Es ist flar, daß die Auswertung damit wertvolles Raterial über den Leistungsstand der deutschen Boltsschule erstellen wird. Die weltunschand kufgabenstellung wird noch unmittelbarer als disher Bezug nehmen auf die Probleme, die sich aus der inneren Ausbauardeit des Staates ergeben und auch von der jungen Generation deherescht werden müssen. Die sportliche Kuslese wird bereits in den Ortswettsampf eingedaut werden, und zwar werden sich ihr alle Wettsämpfer unterziehen, die mehr als 90 v. H. der höchstpunttzahl erreicht haben.

Das Schwergewicht liegt naturgemäß bei ben berufsprattischen Aufgaben. Sie sollen ben Jugendlichen die Berufsarbeit in ihrer ganzen Giesfalt und Berantwortung vor Augen sühren. Denn dies ist das Wesentliche: nicht nur die Fertigung des Arbeitsstüdes selbt soll wachsen und reifen, sondern auch die Erfenntnis von der Berantwortung im Beruf, von der politischen Aufgabe, die an jedem einzelnen Arbeitsplat von jedem einzelnen Arbeitsplat von jedem einzelnen Wenfichen ift.



Freilich ift eines dazu nötig: Die nationalsezialikische Reuordnung der Beruserziehung tann sich nicht im beruflichen Leistungswillen des Rachwuchses erschöpsen. Das ist zwar der Unfang und die Grundlage, aber die nachhaltige Wirkung ist erst gewährleistet, wenn dieser Jugend mit der Pflicht zur Leistung auch das Recht auf Ausdildung zuerkannt wird. Sie hat sich dieses Recht im Reichsberusswettlampf selbst genommen.

Es fett an bei der bunten Mannigfaltigfeit ber Werte und Anlagen, die in der Jugend ichlummern; es verwirklicht fich in den Anforderungen, die fich niemals von einem Berujsweitkampf zum anderen wiederholen, sondern auf den versichiedenften Wegen dem Bestreben dienen, die vorhandenen Jählgkeiten und Reigungen des einzelnen Wettkämpfers auzuseizen und zur Leistung aufzurufen.

Soweit tann bas Wert ber Jugend felbst unter ihr berufspolitisches Ziel ber "Ueberwindung ber Ungelernten" gestellt
werden. Das Weitere ist Sache ber betrieblichen Entwidlung
sowie des Gesetzebers. Und es geschieht burchaus etwas auf
diesem Gebiet. Berschiedene Birtschaftszweige — so die Glasund Papierindustrie, Teile der Suswarenindustrie, das Textligewerbe — geben bereits bazu über, bisherige Ansernverhältnisse in ordentliche Lehrverhältnisse umzuwandeln.

Jum anderen zwingen die Bestrebungen, aus den Betrieben beraus den Jacharbeitermangel zu überwinden, bereits weitgehend zu einer Erweiterung und Systemutiflerung der Ausbildungskufe des Angelerten.

Endlich gewährleiften bie offiziell vertündeten Plane, jedem Schulentlassenne eine eine bis zweijährige handwerleähnliche Grundausbildung zu vermitteln, eine Berufsauslese für alle Jugendlichen, b. h. eine Abichaffung des Zuftandes, bag Jugendliche ohne Eignungsprufung unmittelbar ber ungelernten Arbeit zugeführt murden.

Es ift notwendig, daß der Jugend des Reichsberufswetttampfes diese andauernde Entwicklung im Ausdisdungswesen
zum Bewuhtsein kommt. Ihr etgenes Bemühen tritt damit in
einen großen Zusammenhang, in dem jeder einzelne Weg vom
Arbeitsplatzur Ration führt. Ein solches Bewuhtsein
läht den politischen und beruflichen Einsah
zusammentlingen, es umreiht noch eindeutiget die Stellung und Aufgabe der Jugend im
Wettkampf des Boltes.
U. Rüller.

## Millionenwerte in Altmaterialien

Die Erfaffung und Berwertung von Altmaterial iptelt, wenn fie grundlich durchgeführt wird, eine auherordentlich große Rolle in der beutichen Boltswirtichaft. Man tann die Sammelation als finnvolle Erganzung zu ber Parale "Rampf dem Berderb" auffaffen.

"Rampt bem Berderb" ift jeber großzügige Berfuch, auf bem Wege vom Erzeuger jum Berbraucher ben Berderb und vermeibbaren Schwund der Rahrungsgüter unter die auherfte Grenze zu bringen. Die Sammelattion für Altmaterialien bezwecht die dis ins Lette gehende Berwertung aller noch brauchbaren Abfälle. Wir beziffern den Wert der Güter, die durch "Rampf dem Berderb" erhalten bleiben tönnen, mit anderthalb Milliarden Mark. Wenn wir planmähig alle Altmaterialien erfassen, tonnen wir mit einer dreikelligen Millionenziffer rechnen, die den Geldwert der erfasten Altmaterialien ausmacht.

Wie beim Rampf dem Berderb ift en auch hier notwendig, dah jeber einzelne Bollsgenoffe jum Erfolg der Sammelatilon beistägt. Einmal wird Altmaterial in den haushaltungen gesjammelt, dann in den gewerdlichen Betrieben, und schließlich sollen auch durch Berwertung der Millabfälle noch drauchbare Stoffe erfast werden. Altmaterialien find bereits in großem Umfang vom Rohproduttenhandel gesammelt worden. Wit der Sammlung in den Haushaltungen find zur Zeit etwa 12 000 organisierte Sammler, beschäftigt. Man fann mit einer Jahl von rund 3000 Mittels und Rielnhändlern und 400 Großhändlern rechnen. Dazu kommen noch schähungsweise 10 000 nicht organisierte Sammler und 20 000 Arbeiter und Angestellte der Große, Mittels und Rieinhändler und etwa 2000 die 3000 mitgebeitende Kamilienangehörige.

Die gewerbliche Sammlung, die bereits seit langer Zeit im Aufdau begriffen ift, erfaht alle Stoffe, die in Betrieben abfallen und der Wirtschaft wieder zugeführt werden können. Künstig wird es nicht mehr möglich sein, daß ein Betrieb etwa Aupfertabel und andere wertvolle Stoffe zur Auffüllung von Gelände mit verwendet. Alle solche Stoffe müllen der Wirtschaft unbedingt erhalten bleiben. Auch in der Williverwertung sind besonders in den Städten bereits weitgehende Rahnahmen zur Erfastung dieser Stoffe getroffen worden. Aber auch dem Lande erwächst hier ein dantdares Arbeitsgebiet, das in seiner Bedeutung bisber immer unterschäft worden ift.

Die Organisationen ber Partei werden durch ihre propagandistische Tätigkeit immer wieder zur Sammelaktion non Allematerial anhalten. Sie gehen babei por allem von dem oberften Grundsat aus, daß auf keinen Fall der südische Rohprodukten-handel nun daran prositieren bart. Die arlichen Pro-dukten handel nun daran prositieren bart. Die arlichen Pro-dukten henn es würde dem Sinn der Aktion widersprechen, wenn einzelne "Interessenten" nun daran ihre "Geschäftstüchtigkeit" erproben wollten. Ein Produktenhändler hat außerdem die nötige Ersahrung des der Aussortierung der Absulftosse, Wan muh bedenken, daß beispielweise Lumpen in etwa 800 Sorten aussortiert werden, während ohne diese Aussonderung das Waterial saft wertlos wäre.

Der zweite Gesichtspuntt ift, daß es fich bei blefer Aftion nicht um eine einmalige, schlagartig einsehende Tätigkeit handeln soll. Im Gegenteil will man jene Regelmahig ift, für bie Rahnahmen bauernden Erfolg zu verbürgen. Selbstverftändlich ift, bat das gesammelte Material nicht dem Berberb ausgesest werden darf. Auch sollen nun nicht etwa neue Gegenstände angeschaftt werden, damit man die alten der Sammlung zur Berfügung stellen fann. Gesammelt werden vielmehr Lumpen aller Urt, alte ausgeschiedene Gegenstände und Absalle von Aupser, Bronze, Messing, Aluminium, Ridel, Blei, Jinn und Jint, Altelsen, Stahl, Altpapier aller Art, Felle, Flaschen und Knachen.

Das Reg ber Sammler wirb natürlich in Zutunft bauernb ermeitert werben. Erft wenn es bichtmofchig gang Deutschland erfaßt, ift ein voller Erfolg der Attion möglich. Jeder Haushalt sollte fich in die Attion einschalten, indem er bereits die Gegenstände zu jammeln beginnt, die als Altmaterial Wert haben. Wenn die Sammler dann eines Lages an die Tür klopsen, kann man ihnen das gesammelte Material überreichen. Wenn "Kampf dem Berderb" und diese Sammelaktion Hand in Hand gehen, wird im Haushalt nichts umkommen und kelne Werte verlorengeben, und das ift ein Erfordernis, das im Interese des ganzen Bolkes liegt.

F. R. Ch.



Das deutsche Volk breucht als Volk ohne Reum den Einsatz aller Kräfte in diesem "Kampt dem Verderb"





# Wir wollen das Gediegene

## Der Sinn des Stickens - schöpferische Gestaltung

Benor ich bason fpreche, was ich unter bem Ginn bes Stidens verftebe, muß ich mich turg tritisch mit bem auselnanderfeten, was die füngftvergangene Zeit ihrerseits als die Aufgabe der Stiderel angesehen hat; denn ich selbst bin aus einer solchen tritischen Einficht beraus zu meinen Ueberlegungen und Arbeiten getommen.

Die Rennzeichen ber überwundenen Epoche lagen darin, bah jaft die gesamten Entwürfe mit einer unglaubilden Willtur auf die Stoffe gebracht wurden. Abgefeben bavon, bah man in ber eigenen Erfindung nöllig burftig und phantaftelos war und am liebsten fremde Borbilder aus allen Eden der Welt imitierte ober sich allenfalls zu einer unendlichen Abwandlung des Rosenmusters entschlieben tounte, brachte man auch diese Muster ohne Rückicht auf die Struttur des Gewebes an und plättete sie schematisch ab.

Selbst beim Kreugltich icheute man nicht bavor gurud, Abplattmuster zu verwenden, gleichgültig ob der Stich badurch quer
zum Gewebe stand ober nicht. hinzu tam noch eine völlige Instintilosigfelt in der Berbindung der Materialien und ber Farben. Es wurde versucht, diese innere Armut durch eine möglichst luguriöse und pomphaste Aussührung zu überbeden. Jeder von uns tennt zur Genüge diese schredlichen Prachtstüde aus der guten Stude.

Der Hauptmiggriff lag vor allem in dem fast ganglichen Ausjchalten der perfönlichen Gestaltungofraft des Boltes. Durch
ein rafflutertes Vorlagespstem, das auch dem schlichtesten Mädchen die Möglichteit gab, ohne innere Veranlassung heute türfisch und morgen französisch zu stiden, wurde die gesunde Schöpfertraft der Fran fast vollständig verwirrt.

Ich felbst habe in ber Schule auf solche Weise stiden gelernt, pollig ohne Freude und mir und andern zur Qual. Aus der Erfenntnis der vergangenen Fehler erft ift es möglich, den Blid dafür zu schulen, worauf es ankommt und in welcher Richtung gearbeitet werden muß. Aus dieser Haltung entstand besonders bei den modernen sportlichen und kritischen Mädchen die Einstellung, das Sandarbeitenmachen eine spießige, langweitige Raffeetantenangelegenheit sei und darum unter allen Umftänden abgelehnt werden musse. Ich muß sagen, fie hatten unter den damaligen Umftänden recht.

Im Grunde genommen in Stiden aber burchaus teine ichematijde und langweilige Sache, sondern im Gegentell ein weites, truchtbares Jelb gerade für ichopferische und temperamentvolle Wenichen. Es tommt eben nur barauf an, daß man fich wieder von dem Zwang der Bergangenheit freimacht und so arbeitet, wie die Frauen und Mädchen in allen wahrhaft schöpferischen Zeiten geschaffen haben.

Was taten fie ba? Menn wir durch die alten Bauernhöfe geben und die Truben öffnen sich vor uns, dann sehen wir in ihnen geborgen die Aussteuer der Frau. Das beißt, all bas, was sie für ihr Leben an Wäsche und Schmud brauchte, das pilegte sie fich in ihrer Jugend rechtzeitig seibst zu spinnen, zu weben und zu kiden. Zu der Brauchbartelt der Dinge und ihrer Gediegenheit gehörte mit innerer Notwendigkelt eben auch ein gewisser Schmud. Dieser Schmud war aber nicht ein außerilcher und sinnloser, sondern ftand in enger Beziehung zu seiner tünstigen Trögerin und zu all dem, was ihr Leben bedeuiete.



Bohl war die Art der Gestaltung in den Zeitepochen durch einen bestimmten Stil gegeden; aber innerhalb dieser Grenzen lag eine unendliche Möglichkeit der perjönlichen Gestaltung. Dier gab es noch teine äußere Berwirrung durch hundert verschiedene Stilarten und durch unpersonliche Schablonen, sondern das junge Rädchen konnte seine sreie Schöpfertraft unbeitrt betätigen und seine Gedanten und sein Gesühl versinnbildlichen; und je nach seinem Temperament und seinem Charafter und seiner Geschicklichkeit sormte es seine Welt. Aus einem solchen Gestalten sind den vielen prachtvollen Stiderelen entstanden, die mir auf den ersten Blid als so echt und so wahr empfinden.

Das ift auch heute wieder der Weg. Mag auch bas Rabel beute melt nicht die Zeit haben, um seine gesamte Aussteuer felbst zu machen, so tann es sie doch sast durchweg teilweise selbst arbeiten und bestimmen. Ueber den personlichen Zwed binaus aber hat das Middel von heute in der Arbeit für die Gemeinschaft reichlich Gelegenheit, seine handwertlichen Araste anzumenden. Es ist bestimmt ein grohartiges Ziel, wenn der BOR. die Gestaltung seiner heime ganz aus eigener Besmithung heraus vornimmt. An solcher Stelle treisen wieder alle Boraussezungen sur ein sinnvolles schöpferisches Gestalten zusammen. Achnlich wie bei dem Rädel, das seine Aussteuer arbeitet, sich praktischer Zwed und Lebensstun treisen, genau so treisen sich dier praktischer Zwed und Weltanschaung.

Es lit gang tlar, baß eine Gemeinichaft von Madeln, die vor dem Ernst ihrer nationalsozialistischen Aufgabe feett, es nicht mehr sertigbringen kann, sich mit Dingen zu umgeben, die diesem Ernste der Weltanichauung nicht mehr entsprechen. Diese Ernsthaltigkeit wird ste zu gleicher Zeit vor einem "Es-sich-zu-leicht-machen" der Aufgabe bewahren. Es gibt nämlich eine Art von Handwerklichkeit, die die Schablone und das Her-umirren in vielen Gtilen überwunden hat, die aber unfähig ist, eine technisch einwandsreie und die ins setze durchgesormte Arbeit zu leisten, und sich deshalb begnügt, mit leichtstunger und harmloser hand zu spielen. Die guten alten Handarbeiten zeichnen sich stets durch eine überwältigende Genausgkelt und Gediegenheit aus.

Ilm an einem prattischen Beispiel zu zeigen, man ich meine, zeige ich bier Stidereien, die ich entworfen habe und die durch beimarbeitende Stiderinnen für den Bertauf gearbeitet werden. Es handelt sich um die besondere Technit des Durchdruchs, hier ficht man beutlich, daß diese Stidereien organisch sowohl aus der Bindung des Stoffes als auch durch die Jührung des Stidiadens entstanden find. Riemals wird eine Bewegung gewaltsiam unterbrochen, eines ergibt fich organisch aus dem andern.

Obwohl die Technit des Durchbruchs uralt ift, find diese Mufter nicht nach irgendwelchen Gorlagen entstanden, sondern für die bestimmte Aufgabe aus persönlicher Ertenninis und handwerflichem Gefühl. Ueber das Gebot echter handwerklichteit hinaus haben diese Entwürfe 3med, der Arbeitsbeschaftung notleidender ber Stiderinnen zu dienen, so dah auch hier eine übergeordnete Aufgabe von großem Ernst und großer Schwere mich bauernd bestimmt. Es geht nicht barum, diese Not vorübergebend zu beheben, sondern durch eine kulturelle Erzlehung und Schöpfung die Stiderinnen zum eigenschöpferischen Arbeiten und zum Selbstbewußtsein zu erziehen, zugleich für den Wert von echter Handarbeit im Bolt mit Ersolg zu werben.

Solche Beilpiele burfen nun nicht dazu führen, daß fie nachgeahmt werden. Denn abgesehen bavon, baß fie im Sinblid auf die Arbeitsbeichaffung gesehlich geschüht find, ift es gerade die Aufgabe der jungen Räbelgeneration, fich durch solche Bemühungen zu eigener Ersindung und Schöpfung anregen zu lassen. Die Röglichkeiten in allen Techniten der Stiderei find ungezählt. Es ift untruchtbar, nur zurud oder zur Seite zu sehen. Fruchtbar allein ift der Weg nach vorn durch eigenes Können. Jedes Kopieren auch der schönften und echteften Dinge bedeutet ein Lahmlegen der Schöpferkraft.

Selbstverständlich ift ein gang bestimmtes Farben- und Formgesühl und ein begrenzter Kreis von Ginnbildern und Jeichen
unserer beutichen Art besonders eigentümlich, und innerhalb
dieser Grenzen muß das deutsche Schaffen sich ersullen. Aber
wir als Menschen unserer Zeit mussen, jeder nach seinem Bermögen, den Raum in diesen Grenzen neu durchgestalten bis
zur höchsten Bollendung, die dann vielleicht einmal von späteren Generationen als echter großer Stil des Rationalsozialismus erlannt werden wird.

Ratla Drabsch.

# Jaselabend und Mummenschanz

Wir fahrn im heim bei einer großen Beratung. Bu Jaftnacht follte unfer Dorfabend fteigen. Alar, daß er fo luftig und lebendig werben mußte wie unt möglich. Aber doch follte er nicht zu einem reinen, finnlosen Ult werben. Wir wollten ein Test feiern, in das alte Sitten und Bolfsbräuche unausbring-lich, aber doch spürdar mit hineinverwoben waren.

Die Mäbel platten förmlich vor lauter Borichlägen zu unserem Dorfabend. "Bir tonnten doch einen Jug durch bas Dorfmachen!" — "Beht nicht auch bas Märchen von der goldenen Gans?" So sprubelte es aus allen Eden, die ich mir erst einmal Rube verschaftte. Bon nun an war die ganze Schar geheimnlsvoll bei der Arbeit. "Ind eines Tages prangten an allen Eden die Platate: "Jaselabend und Rummenschanz, tommt mit zum Rösseln und Rummenschanz, kommt mit zum Rösseln bei ber and und kontag um acht Uhr sollte er beginnen.

Um fieben Uhr am Fafenacht montag jog ein langer Bug burch bas Dorf. Boraus einer mit einer handharmonita, banach ein Buriche mit einem Feberoieh unter bem Arm; manchte behaupteten fühn, es fei eine Gans. 3hm folgten eine Prinzessen nub ein würdiger Rönig, Bauern mit haden und Rechen und noch allerlei andere Gestalten.

Sie forderten die Leute mit Singen und Sprechcoren auf, gleich mit zum Roffelwirt zu tommen. Anfangs faben die noch ein bischen ungläubig aus den Saufern, die fich ein paar Frauen beherzt dem Juge anschloffen und mittamen. Run folgten auch die andern, und mit einem langen Schwanz von Gaften zogen die Wädel in den Saal ein.

Dort ichleiten tongeformte, buntbemalte Masten von ber Wand. Auf ber anderen Geite prangten mit Buntpapler ge-tlebte Wandbilber, Ständer mit bunten Banbern, an benen Acpfel, Ruffe, Bregeln und bunte Gier hingen, vervollständigten bas Bilb . . .

Zuerft begrüßten wir uns gegenseitig! "Guten Abend in biesem haus", icoll es im Wechselgesang. Alle batten ein Lieberblatt mit ben Texten betommen, damit fie auch richtig mitsingen konnten. Wit waren noch nicht gang sertig mit dem Singen, da iam durch die eine Tür eine Reihe vermummter Gestalten gezogen. Boran wieder der Junge mit der Gans unterm Arm, dann Bauern, ein würdiger herr Amimann, die Prinzessin und der König . . . Und alle begannen nun, in die vermunderte Stille hinein das Märchen von der goldenen Gans zu spielen. Zum Schluft mußten alle den Höchzeitsumzug vom Dummling und der Prinzessin aus dem Rärchen mitmachen. Dann spielten die Ruftanten den Hochzeitswalzer, und damit begann endlich der Tanz.

Walzer, Rheinländer und Polta folgten aufelnander, dis auf elnmal die Tür aufging, und ein Rasperltheater hereinroste. Hinterher trugen zwei Wädel einen Rord, aus dem hier ein Puppenbein, dort ein Arm und drüben sogar das verschmitte Gesicht des Rasperle selber herausgudte. Wir rüdten die Stühle zusammen, es wurde dunkel, die Wuhl spielte, und mit "trallasa, Kasperle ist wieder da", kam das Rasperle zum Porsicheln. "Seid ihr alle da . . ." fragte es. "Jaaca!" tonte es im Chor zurüd . . .

Und noch diefer Berficherung padte bas Rafperle aus. Alle Schandtaten und Streiche, die bas Jahr über im Dorf geichehen waren, wurden hervorgeholt. Das gab ein Lachen und Freuen; und wenn einer bofe fein wollte, weil er besonders hochgenommen wurde, wurde er noch ausgelacht obenbrein.

Es wurde hell im Saal, die Alarinetten und Floten fetten mit einem Tang ein. Abtlatichwalzer, Jägermarich und alletlei andere Tänze spielte die brave Rufit. Wir fangen zwischen- durch noch luftige Lieder: "J' Eberfteburg in der Arone" und "Heihe Kathreinerle". Auf einmal spielte die Musit trop bestigen Protestes den Kehraus.

"Loft euch nicht verbriegen, einmal muß man ichliegen", fangen wir nun noch zusammen, und dann war wirflich Schluß. So fonell war die Zeit herumgegangen. Roch lange versicherte man uns überall im Dorfe, bag ber Abend gang wunderschön gewesen ware. Ein West mart mabel.



# Hochlands Pressemadel in Sonne und Schnee

Unjer Schulungsture findet in ber neuen abolf. Sitler. Jugenbherberge bei Berchtengaden ftatt. Breit und behabig liegt bet große Ban in ber Strub. 3m zweiten Gtod find wir einquartiert, Gin großer Balton ift auf ber Beftund Gubjeite. Bier itgen wir mabrend ber Freigeit in ber Sonne und blingeln gu ben machtigen Bergen binüber. Muf bem hoben Goll und bem Jenner glangen bell die Schneewiejen. Gerabe nor uns blidt über eine bemalbete Auppe ber Wahmann, Grell beleuchtete Boltchen fteben an ben fiell aufragenben Jaden. 3wijchen ben groben Bergmaffen behnt fich im Mittagebunft bas Tal, in bem die Strofe jum Ronigsfee führt. Bon ber Warme ichmilgt langfam ber Gonce auf bem Dad. Die mettvorgebaute Dadeinne lagt unablaffig einen filbrigen Strelfen felfe platidernb niebregleiten.

in der Freizeit steigt die Schneeballschlacht



Bir Preffemabel bes Obergaues Sochland finb hier jum Schulungefure gufammengetommen. Orbnung und Difgiplin in unferem Lager finb vorbilblich. Die Ramerad. ichaft, biefes Ginfteben fur ben anbern, auch in ben tleinften Dingen, foll ber Boben fein, auf bem fich unfere Arbeit auf. baut, Der Reichsjugenbführer und unfere Dbergauführerin Silde Ronigsbauer follen gu uns fprechen, und ber ftelivertretenbe Gauleiter von Amerita bat jugejagt, für einen weltanichauliden Bortrag bat fich Gaufchulungsleiter Stolting berpflichtet, als Renner ber Birtichaft wird une Direttor Rechenbach ben Bierjahresplan barlegen. Gin inblider Journalift will bas Leben in unferem Bund tonnenlernen, Reben ber umfaffenden meltanichaulichen und politifden Schulung aber werben in Aussprachen und Referaten alle Fragen ber Proffearbeit getlärt werben, follen Anregungen und prattifche Anteitungen für bleje verantwortungsvolle Aufgabe gegeben werben.

#### Bon Stiern und Schnechallichlachten

Gleich in ben erften Tagen tommt ber Gaft aus Inbien gu uns. Er ift nur wenige Monate in Deutschland und wurde bon ber Reichsjugenbführung ju uns gewiefen. Er fpricht ichlecht beutich, aber einige won uns tonnen fich englifch mit ihm gut verftanbigen, Gine Schneeballichlacht mochte er gerne feben. Leiber ballt fic ber Gonee nicht gut, herr Momeb brudt ibn vergeblich mit feinen braunen Banben. Bie ftofen mit den Sticfeln bie verbarichien Stude los und bemaifnen une bamit.

Die Gruppen trennen fich. "Auf die Blage, fertig, lost" Die erften Broden fliegen aus grober Entfernung. Bir hurmen und luchen bie "feindliche Linie" ju burchbrechen. Rach hartem Rampf haben wir geftegt. Unfer Inder hat rotgefrorene Danbe und eine Schramme über ber Stien, Aber bie beutiche Schnee-Sallichlacht hat ihm Gpah und Ginbrud gemacht.

Raturlich tommt auch bas Stifabren wie in allen unferen Binterlagern ju feinem Recht. Bir Anfanger haben eine unbanbige Sochachtung por ber "weihen Runft". 3lfe fteht noch nicht gang, ba fist fie icon wieber; ich fege mich urplöglich auch und Rate ebenfalls. Rach ben erften mifgludten Berfuchen baben wir bas Umtehren beraus. Die gange Abtellung behalt bas Gleichgewicht. Run muffen wir einzeln an Silbe vorbei, unb leber bat fie etwas ju jagen: "Debr Schulterarbeit, nicht fo ftelf." 3mel- ober breimal fahren mir um bie gange Biefe. Endlich naht ber große Mugenbild.

Boller Reib icanen wir ihr nach, und manches Berg fchlägt ichneller, als fie beraufruft: "Die erfte." Elebeth tommt gut unten an, etwas madelig smar, aber aufrecht, "Die nachfte!" Gie Renert bireft auf ben fleinen Schneebudel los, gefponnt icauen wir, ob fle hinüber tommt. Da fliegen icon bie Gtode hoch, und ein Rnauel wirbelt im Schner. Das tonnen mir auch, und mit mehr ober weniger Geichid motien wir ben Sang binunter: Strid-Buntt-Strid. Co ift fein Fledden mehr an uns, bas nicht weiß mare, und nun, mo bie erfte Scheu überwunben ift und wir auffteben gelernt haben, padt uns erft rich. tig bie Freude am Sonee und an ber Sonne, Die barüber liegt. Bir faufen über ben Sang. Binten fteigt ber Schneeftaub boch, wir glauben gu fliegen, aber leiber nur fur Gefunben . . .

Als erstes heißt es: die Bretter gut wachsen



#### Der Reichsjugenbführer fpricht gu uns

Jusammen mit dem deutschenglischen Stillager beluchte auch der Reichejugenbführer die Berchtesgadener Herberge. Wir baten ihn, bei uns zu sprechen, und abwahl die Zeit
tnapp war, sproch er vor unsetm Preseturs. Er sührte im seiner Rede aus, daß dieles englischentsche Lager das eiste dieser Art sei und wie die norhergehenden mit dazu diene, eine Berständigung zwischen der Jugend bei der Rationen herbeizusuhren. Es seien vor allem zwei Dinge, die die englische Jugend noch nicht ganz begreisen tönne; die Uniformierung der deutschen Jugendoerbande und die einheitliche Ausrichtung der deutschen Fresse.

Die Uniform fet aber nicht ber Ausbrud militärischer Gefinenung, sondern vielmehr bas Rleid ber Rameradichaft, bas arm und reich in einer Gemeinichaft zusammenichlieht. In dem anderen Borwurf, in Deutschland bestünde teine Freiheit der Presse, ertlätte der Reichstugendsührer, daß sich bei uns eben sebe private Meinung der großen nationalsozialinischen Idee anterzuardnen habe; deun mit der Autorität des Staates fieht und fällt bas gange Balt. Die einzige Reitit, die wir uns gesfallen laffen, wird einmal die Aritit der Geschichte sein.

Bet ferner großen Aufbauarbeit bedarf ber Staat nicht allein der Rraft der reifen Männer, sondern auch der Jugend und nicht zulest der weiblichen Jugend. Das deutsche Mäbel und die deutsche Frau werden vor Aufgaben gekellt, wie sie nach teine Ration der Frau und dem Mädel zu lösen gab. Soift unsere weibliche Jugend von dem holzen Gefühl erfüllt, ein wesentlicher Faltor bei ber Reugekaltung des Reiches zu fein.

Sier in Deutschland haben wir ein Bolt, das wie eine einzige Familie zusammenfieht, in dem auch bem armiten Alnd der Weg zur höchsten Staatsstellung offenktebt. So tonnen wir wohl alle Not tragen, die uns die Julunft bringt, aber eines werden wir nicht mehr erleben, daß dieses Bolt felge und schwach wird. Der Nationallozialismus hat allen, die in Deutschland leben und wirten dürsen, einen gemeinsamen Glauben gegeben und durch ihn werden wir die Aufgaben unferer Zeit erfüllen Witt stud bolt, daß der Nerchsjugendführer auf unfere Arbeit rechnet, und dieses Gesühl der Rotwendigkeit wird uns auch die Ausdauer in unserer Arbeit geben

#### Digmpig-Größen beim BDDi. Mbfahrtelauf

Und ein weiteres Winterbild aus dem Obergan hochtand; 185 Teilnehmerinnen am Abfahrtslauf fteben am Morgen bes 17. Januar um die Fahne, grühen fie und nehmen ein Wort bes Juhrers mit in den Tag hinem . . . Der Hausberg bei Garmiffe fin farte ut irchen ift für den Abfahrtslauf der hochlandmädel ausersehen. Es ift zwar ein ichöner, talter Winstertag, aber der Schneel . . . Dentbar ungunftige Schneenerhälteniste, vereifte Strede", lautet die Feststellung aus bernfenem Wunde

Aber wet glaubt, das tonnte an Schneid und ber Freude unserer Madel Abbruch tun, der Iert. Wit frahlendem Gesicht find sie aufgestiegen und tonnen laum erwarten, die fie zum Start lommen. Irgendwa, an einer der Absahrisstede Reben zwei Sportgestalten, um dem Absahrtslauf juzuschen, "Olompia-Ranonen" wie bald jede weißt Adthe Graseger und Lisa Resch. Daß auch diese beiden Sportgrößen die Absahrtssittede und die Schneeverhältnise als schwer ansehen, macht unsere Mädel besonders stoll. Ueberhaupt die Olympiade ist vertreten; an einer anderen Sielle steht als Juschauertn sogar Gisela Mauer man er!

Große Spannung vor bem Start . . . 40, 80, 21, 10, 5, 4, 3, 2, 1 — los. Mit gutem Stil, mit viel Schneld und Einjagbereitsichaft laufen die Mädel und erzielen sehr gute Zetten. Stolz und freudig fteben sie bann dei ber Siegerehrung vor der Obergauführerin und empfangen aus ihrer hand ein Erinnerungsblatt, und die Siegerinnen eine seine Platette. Zuvor aber hat Obergauführerin hilbe Königsbauer ihren Möbeln ihre Freude ausgedrückt über die gezeigte Einsagbereitschaft und die tüchtigen sportlichen Leistungen; und der Ueberzeugung hat sie Ausdruck gegeben, daß auch der Führer und der Reichseingendsschaftlicher Freude an diesem Tage gehabt hätten . . .

Ein Mabel aus Oberlanb.



o angeman steht, ist die Sache einfach



Es kommt Besuch an unserem Ubungshang



Fertig - Lost" Glucki die erste Abfahri?





Bufe Barms

# **VOM OSLO-FJORD HINAUF BIS ZUM NORDKAP**

Es war Absicht gewesen, bah ich mir für meine Rorblandsahrt ein norwegliches Schiff ausgesucht hatte. Ich wollte nicht bauernd unter Deutschen sein, die im Grunde ja die gleichen Erlebnisse, die gleichen Anschauungen hatten wie ich. Ich sucht sene Internationals Gesellichaft der Bergnügungsreisenden, wir fie die Kabinen aller norwegischen Schiffe im Sommer devölkert. Ich hatte fie vor ein paar Jahren auf Jahrt mit einigen Kameradinnen, allerdings von der Louristenflasse aus, süchtig kennengelernt.

Damale hatte ich noch gelacht über bas ftreng abgegrenzte Jeremoniell ber Rabinenpassagiere. Es ichien mir unbegreifelich, weshalb es nun bringenb notwendig fein follte, fich zum Abenbessen umzuziehen, weshalb man, im Borbstuhl liegenb, Ronversation machte" mit Lenten, die einem nicht bas Geringste augingen, und ich wußte mich hierbel einig mit ber seiten Gemeinichaft meiner Rameradinnen.

Diesmal war es andern. Ich ftand felbit als ein Teil biefer Gesellichaft in ihrem Kreife, wurde von ihr besbachtet und tritistert. Dabei war ich natürlich nicht schlechtweg eine sunge Dame", sondern "die Deutschen, bie in Wesen und Saltung sur all diese Ameritaner, Engländer, Schweden, Rormeger und Ischen den Top des deutschen Wäbels von heute vertörperte Es war tar, daß dies verpflichtete. Sich über gewisse Meuhersichtelten bluwegzusezen, war eine Selbstverkändlichteit. Es hätte in dieser Umgebung mahlos lächerlich gewirtt, hätte man gegen Lippenstist und Puderdose, gegen Jaszmusit und Zigarettenrauchen vorgehen wollen. Diese Dinge gehörten zu den Kleinigkeiten des täglichen Lebens, die biese Bergnügungsvelsenden se nach Geschmad und Laune verwendeten, über die aber sebe Erörterung überstüssig war

Unders war es mit den Fragen auf weltanichaulichem und politischem Gebiet, deuen man gerade als Deutiche dauernd ausgesett ift. Ich spürte febr bald, das unter den Reifenden taum einer war, der die nationalsozialitische Bewegung mit Sompathie betrachtete. Die Saltung der meiften war lühlsabwartend. Einige waren ausgesprochen gegnerisch eingestellt. und gerade ihre Fragen waren geschielt abgesaft.

Ale murbe es mir so tlar, daß wir heute keine Auslandsreise machen durfen, ohne ein positiven und sachlichen Wissen um die Gegebenhelten unseres positischen und völkischen Lebens. Ber müssen antworten können, wenn sie uns stagen, ob es wahr sei, daß Deutschland seine Arbeiter schiechter bezahle, als irgendein anderer Staat Europas, wir mussen antworten können, wenn uns norgeworten wird, Deutschland mache seinen besten Rünftlern das Leben in der Heimat unmöglich.

Oberflächlichen Reben ift hier genau so finnlos wie blohe Begeisterung. Rach Tatsachen wird gefragt; in Tatsachen muh die Antwort bestehen. Wir ziehen nicht aus als Apostel bes Nationalfozialismus unter fremben Böllern, aber wir behen in selbstverkand, licher Grabheit und Sicherheit für den Staatein, dem wir zugehören, genau wie es der Engländer, der Franzose, der Ticheche und nicht zulent ber Norweger int.

Es ift eine oft besprochene Bahrheit, bat bem auslandsreisenben Deutschen ber früheren Zeit so oft bie selbstverständliche nationale Burbe abging, die anderen Böltern zu eigen war Das tonnte ich auch seit noch häufig aus der Redewendung ersahren, die mir summer wieder vorgehalten wurde: "Aber Ihre Landoleute sagten mir doch . "

Diefe "Landsteute" find in Diefem Falle nicht nur die Muslandstelfenden der früheren Zeit, nicht nur Emigranten, die ausländliche Zeitungen mit Greuelnachrichten verforgen, sondern es in auch eine gewisse Art von Bergnügungezeilenden von beute, die im Ausland fröhlich "medern".

"Aber Ihre Landslente fagten mir boch, es fei in Deutschland taum Butter zu haben, Gier gabe es gang felten, Schwelnesfletich wurde auch ichon tnapp, und alle Molle fei mit Baumwolle vermitcht . . . Und schliehlich fahte einer ber Schifesofitziere "feine Erfahrungen" in dem Sat zusammen: "Ich habe zwar diter einfache Leute getroffen, die Rationaliozialisten waren, aber die Gebildeten verhalten sich doch wohl mein ablehnend."

Das ift eine ichwere Antlage gegen ble politische Inftinttlofigtelt einer gewissen Art von Dlenichen unjeren Bolten, Sie zeigt uns aber auch neue Arbeitsmöglichkeiten gerabe auf diesem Gebiete. Richt nur die Fahrt in der Gemelnichaft unserer Kameradinnen ift finnvoll für uns Rädel, auch eine solche "Bergnitgungsreife" ftellt uns Aufgaben. Anders find fie als die der Fahrt, aber ebenso verantwortungsvoll.

Doch bei allebem burfen mir eines nicht vergesien: Politit ift, bort wo fie hingehört, Selbstverftändlichtelt. Aber fie barf nicht bas Einzige und nicht einmal das Wesentliche unserer Auslandsreife feln. Fremdes Land und fremde Dienschen sind es, die wir schauen durfen. Rur wer ihnen frei und undelastet von vorgesoften Dieinungen gegenübertritt, dem teilen fie fich mit. Seben und lauschen, nicht reben, Landichaft und Schicklafe im Borüberftreifen leife berühren und boch wieder weitergeben in heller Freude an neuem Erleben: Das er ft heißt Reifen.

#### Mutter Inge führt beim

Rutter Inga mat die erfte, die mir auffiel, als das Schiff fich langiam an St. Pault und Blanteneje vorbei in die Elbemündung hinausichob. Alles haftete noch burcheinander, schob Roffer, belegte Kojen, suchte fich geräuschvoll Decktühle und Blage im Rauchfalon. Sie aber fot in ihrem grundtarterien Schal gewidelt in der Sonne hinter dem zweiten Schornftein und fricte an einem langen schwarzen Strumpt

Ihre tlaten Augen gingen forichend über ben Strom. Sie war wie eine ber Fijderfrauen, wenn fle auf ben Banten vor ihren Baufern figen und Zeierabend machen. Wie eln Frembling war fle in bem Schwarm ber Gefellichaftveifenben, nickte aber unbefümmert jedem, ber vorbeitam, ein freundliches "Guten Tao" in

Dabel geschah es benn, bag ich bas erftemal mit ihr ins Gesprach tam. Sie machte auch eine Bergnügungereile, bie alte Mutter Inga, boch, wirflich. Sie war namlich fruber dort oben ju haufe gewesen, gang oben auf einer ber auberften Infeln nördlich von Tromsö. Wenn fie fich auf die Beben ftellte, konnte fie auf der Schiffstarte mit ihrer Stridnadel gerade noch so weit hinaufreichen.

Das war jeht lange ber - 50 — nein — 55 Jahre, Da hatte fie bet beutiche Seemann hein Peters auf fein Schiff geholt, und fie war ihm als feine Frau in den Güben gefolgt. Sie hatten dann in dem tleinen haus bei Fintenwärder gelebt, die Rinder waren gefommen — drei Jungen und zwei Mäbchen, "Gind nun alle groß und brauchen die Rutter nicht mehr. Sind aber alle beau geworden, ordentliche Kerle und tilchtige Frauen."

Rutter Inga fab auf, und um ihre hellen Augen zogen fich luftige Galichen, alo fie weitererzählte: "Die Rinder find fa bann auch auf ben narrichen Gebanten gelommen, mich alte Frau auf See zu schieden. Ich hatte boch nun Zeit und röftig wäre ich auch noch, ich salte mir man noch einmal meine alte heimat besehen. Ein Bruder von mir lebt da oben noch Wird inzwischen auch welhe hanre betommen haben bann haben fie mir eine Schisstarte besorgt, und nun fine ich hier unter all ben felnen Leuten." Sie lachte selfe vor fich bin und getiff wieder nach ihrem Steicsteumpf

36 munberte mich eigentlich, wie gleichmutig Mutter Inga bem allen entgegensch. Als ich fie bat, mir boch von Norwegen zu erzählen, von seinen Bergen und Fjorben, ben weiten Mälbern und Seen, ba hatte fie nur fillchtig genicht: "Ich will's versuchen, aber es ift alles so lange ber, ich tann wohl nicht einmal mehr norweglich sprechen . . ." Und bann tom fie wieder auf Fintenwärder zurück, auf ihre Kinder und Entellinder, auf Bieh und Garten.

Tropbem suchte ich am nächten Rachmittag faft unbewuht Rutter Ingas nähe, als ber Dampler an die normegische Rufte fam. Doch ihr gewohnter Plat war leet. Stricktrumpf und Umichlagetuch lagen unbeachtet am Boden, Aber bort an ber Reling ftand Mutter Inga und schaute hinaus auf die vorbeistehenden ersten Schären mit ihren fleinen hellen Säusern und den hunderten von welfen Röwen. Unwirtlich saben diese flachen Insele, die graugrüne Grasbede ohne Baum und Strauch aus. Ich möchte nicht dort wohnen, dachte ich bei mir, wo man nichts hört und fieht als Brandung und welfe Röwen und die unendlich einsame See.

Blelleicht wollte ich etwas Achnlichen gu Mutter Inga fagen. Aber als ich fie anfah, fpurte ich, bat fie jest teine Zeit für andere Menichen batts. Sie band buntel und gerabe aufge-



Die Dächer der Bevernhäuser sind mit Gras gedeckt

richtet por ber hellen See und hielt in ben Abend hinein feife Zwiesprache mit bem Land, bas ihre helmat war. Fremde Laute waren es, beren Sinn ich nicht verftanb, Ginmal nur borte ich bas Wort: "Norge".

Die Reisenden tamen und gingen. Der Stemarb gongte jum Abenbessen über das Ded, Mutter Ingu hörte es nicht, Langjam verschielerte die Dunkelheit Jarben und Formen der nahen Rüfte, grün, rat und gelb bligten die Leuchtsener auf, Mutter Inga rührte sich nicht. Weitz und sehr kill lagen ihre hände nebeneinander auf der Reling, und ihr Gesicht war so ruhig, als hätten alle ihre Wünsche, alle ihre unbewuhte Gehnsucht in diesen Stunden ihre Erfüllung gefunden . . .

Um nächten Morgen — er war frahlend hell und sonnig — tam Mutter Inga von selbst zu mir. Sie max fröhlich und gesptächig. En sei ihr nun allen wieder eingesallen, meinte sie . . . Und sie erzählte von den hoben Bergen oben im Rorden, von ihrem ewigen Schnee und den grünen Matten an ihrem Jus, auf denen Alumen blühen, wie sie so dunt und leuchtend nur der Rordlandsommer hervordringt. Bon stillen Binnensen mußte sie, an denen weiße Renntiere mit sansten braunen Augen grasen und von den Bogelselsen der Kilste mit Williamen wilder Enten. Bon kürmischen Serbstagen im offenen Filcherboot erzählte sie und von hernklaren Rinter-



Geschnitzter Hausrat, der Stolz des Nordlandbauern

nachten mit Stifabrten beim judenden Schein des Rordlichten, Es war wie ein Matchen, und Mutter Inga frahite über mein Stannen. "Schon ift bas Rordiand — fo icon, wie man to im Suben nur traumen fann! — Es ift bas Paradles — Norwegen,"

Als wit nach mehreren Tagen an bem tleinen halen anlegten, von bem aus Mutter Inga mit bem Lotalbaot weiterfahren mußte, mertien wir erft richtig, wie gut wir une verftanden batten. "Auf Wiedersehen in acht Tagen und gute Reife jum Rorbtap!" rief Butter Inga noch jurud, als bas Schiff icon langiam von der Landungsbrude abbrehte, "in acht Tagen Reige ich wieder hier ein!"

Aber acht Tage inder ftanb teine Mutter Inga am Landungefteg. Rut ein alter Fijcher in gelber Delhaut verhandelte mit
bem zweiten Offizier, während er feinen zertnillten Gudwefter
verlegen in den handen drehte, "Mo ift Mutter Inga?" fragte
ich den "Zweiten", als er wieder an Bord tam. Der lachte:
"Dan da am Steg ift ihr Bruber. Sie will nicht wieder mittommen. Sie meint, wenn ein Nienich jo alt geworden sei wie
fie, dann durfe er nicht mehr fortsabren, wenn er endlich
beimgetommen sei. Nun will ber Bruder fie bei fich behalten
— so alte Leute find eben manchmal wunderlich."

Aber ich tonnte nicht recht mitlachen, "lieber fünfgig Jahre ift file micht mehr in Rotwegen gewesen", fagte ich. 3ch fab Mutter Inga wieder vor mir, wie fie an jenem Abend an ber Refing ftand, und ich beugte mich im stillen vor einer großen Liene, bie ftatter war als ein gangen Dienschenleben.

Auch der junge Offizier war nun ernft geworben. Dann fraifte er fich, faft wie jum Gruh. "Rorste quinner", fagte er hell und frob, "norwegliche Frauen . . ." Und dabei ichaute er weit über die See hinaus, als sehe er etwas sehr Schneszum erftenmas

#### Bon Bouern, Rorge-Gulpeier und einem Jugenbführer

Luftig politernb rollte ber lieine Zweifiger über bie schmale Bergitrage im Fiamstal. Roch lag ein feiner Rebel über den Wiefen und jog fich wie ein burchfichtiges Gewebe über bie hange der Felsberge. Uber der Tag würde schon werden — so ichan wie gestern und vorgestern, als wir durch die gelegneten grünen Täler und über die stillen Fjorde Gub-Rorwegens subren.

Die beiden hellen Roewegerpferboen vor bem Wagen waren gut ausgeruht und trabten Abermuttg burch ben Sommer-

morgen. Manchmal warf eines ben Ropf jurud, daß bie Metallteile bes Geschittes tlitten und die turzgeschorene Mähne fich fträubte. Ich hötte viel datum gegeben, wäre ich jeht nicht die "deutsche Reisende", sondern ein norwegisches Bauernmäbel gewesen, hätte ich seibst die Jügel paden und bieses ftohliche Leben von unseten Wagen mit meinen handen lenten dürsen.

So aber fuhr ich fill gurlidgelehnt burch ben lichten nordischen Birtenwald, auf besten Boden Seibetraut und glangend ichwarze heidelbeeren wuchsen. Bon ben fteilen Gelswänden auf der gegenüberliegenden Seite des Tales sprühte ein Wasterfall neben dem andern. Manchmal sah man fünf oder sechs zur gleichen Zeit. Mit einer ungeheuren Wucht purzen sie viele Meter tief in freiem Jall berab, um unten in blintenden Tropfen zu zerstäuben, die vielfarbig in der Sonne aufleuchteten.

Note hölzerne Bauernhäufer mit grasbewachlenen Dachern tauchten auf, hinter beren blanten Scheiben Juchften und Geranten blühten. Rieine Mühlen brehten klappernb ihre Räber, auf ben Wiesen arbeiteten Bauernfrauen in bunten Kleidern, Kinder boten den Borübersabtenben Beibelberten und Multebeeren an. Einmal lief ein kleiner hund minuteniang lifffend neben unserem Wagen ber, die er schließlich gurüchlieb und uns unwillig saulend im Stich lieb ... Ueber dem allen aber spannte fich ein himmel, der seden Augendlick klarer wurde und ein Blan zeigte, wie es so rein und tief sonft nur das Jochgebirge tennt.

"Wile Gie fich freuen!" fagte jest eine Stimme neben mit, und ich fab erstaunt jur Seite. Ich hatte ben jungen Rormeger fast vergeffen gehabt, ber ba ichon über eine Stunde mit mir zu-fammen in ben Morgen hinelnfuhr. Er hatte einen Rudfad auf den Anien, trug ben üblichen "Anoral", die mafferbichte Bindblufe, die für jeden Rormeger unentbehrlich zu feln icheint. Er hatte bieber taum ein Wort gesprochen, und jo datte ich gedacht, er verstände fein Deutlich.

Nun aber fing er an ju erzöhlen. Alles follte ich feben in biefen lachenben Tätern, burch bie wir fuhren. Bon Bauern- häufern und hofformen sprachen wir; er zeigte mir bie letten Garben, die an febem Giebel "für die Bogel" angebunden werben, und ertiärte mir ihren Sinn. Wir sprachen über Bolfsbräuche und alten Bolfoglauben und kellten überrascht selt, bag bas alte Rulturgut des norwegischen und deutschen Boltes noch ähnlicher ift, als wir geahnt hatten. Er berichtete von Bauernftuben und Geräten, von geschnigten Truben und handgewebten Teppichen, von bauerlichem Bolftand und Stolz-

Dann wies er auf die Mafferfalle ju unferer Geite. "Dort", fagte er, "all bas Maffer, bas ba beruntertommt . . . Gie feben nur feine Schönheit. Ich aber febe bort Brot für norwegische Arbeiter. Blee liegen bie ungenütten Schäpe unferes Landes, die fo reich find, daß wir fie niemals aufbrauchen tonnen."

"Gie haben boch ichon in faft gang Norwegen elettelichen Strom", meinte ich. "Wozu wird noch mehr gebtaucht? Ober wofür jollen die Kraftwerte fonft ausgenütt werden?" — "Gie benten nicht an ben Salpeter", jagte er. Duntel bammerte in mir eine Schulerinnerung. Rorge-Salpeter! Was war bas boch?

"Ran tann Salpeter aus dem Luftftidstolf herstellen", suht er fort, "es ift sogar ein deutsches Bersahren, aber Deutschland hat nie die Wassertäfte, diese Art der Salpetergewinnung tentabel durchzusühren. Wir Norweger aber — oh, es liegt eine salche Arast, eine solche Zutunststreudigkeit über diesem Landel Schon heute sind die Erzeugnisse unserer Salpeterindustrie ebenso billig wie der Chile-Salpeter . . , Und wir sind ja noch lange nicht am Ende, wir beginnen doch erst Wir werden bauen und arbeiten. In Riesenwerten werden wir diese Niesserträfte auffangen, werden Tausenden von Rorwegern eine gestcherte Existenz schaffen, wir werden kart und möchtig und glüdlich werden!"

Es war ichon, ihm juguhören. Aus jedem feiner Wotte sprach ber Stolz auf sein Land und freudige Bereitschaft. Gang fart spürte ich die Einhett, die in allen Ländern die Jugend verbindet, wenn sie ehrlich und guten Willens ist.

"Sie find in einer Jugendorganisation", fragte ich. Fast war es mehr vine Feststellung als eine Frage. Es mußte ja so sein. - "Ich bin Führer bei ben Pfabfindern", nidte er, "Und

Sie?" — "Bund Denticher Mabel." — "Ach fo, Razi-Jugend." Nun tem unfer Gespräch erft richtig in Fahrt. Bon Mäbels organisationen in Rormegen wußte et allerdings nicht viel zu berichten. "Es sind eben noch so menige", meinte er. "Es gibt zwar Pfahfinderinnen und auch eine Bewegung, die den Lotten in Finnland angeglichen ift Aber nach meiner Schätung tonnen dobei nicht sehr viele Rübel sein. Sie treten auch wenig in Erscheinung. Bielleicht noch in den Städten; aber auf dem flachen Lande sind sie sontreten, sind die dugendgenpen, die als Organisation hervortreten, sind die Jugendgenpen der Heilsarmee. Aber die sind so verschleden von uns, das wir sie nicht recht als zugehörig betrachten können. Wenn Sie einmal Gelegenheit haben, eine solche Nädelschar zu sehen, werden Sie das begreifen."

Ich mußte im hillen lachen. Im Sarbangerfjord war so eine Gruppe eine Weile mit und auf bem Schiff gefahren. Es waren eiwa breifig Mabel mit einer Führerin gewesen. Alle trugen schwere Rode aus graugelbem Lodenstoff, die Mabel barüber ben Unoral. Die Führerta hatte eine untsormähnliche Lodensade an, auf der die Abzeichen ihres Führerranges in soft militärischer Weise angebracht waren. Dazu hatten alle einen Sut, der an die Pfadfinderhüte erinnerte, mit einem breiten Band darum, Auf diesem Band stand in norweglicher Sprache: "Jugend der Seilvarmee" zu lesen.

Raum auf bem Schiff angefommen, jogen fle tietne Lieberbilder aus der Tafche und begannen unentwegt ju fingen. Nach ben Weifen ju foliehen, waren es religiöfe Lieder, die



Senkrecht steigen die Felsen über der Küste auf

im Grunde recht wenig in die Landschaft und die Stimmung des Touristenichtifes pakten. Aber es war nicht einmal das, was man als störend empfand. Es war vielmehr das bewußte Jurkaftellen aller äußeren Schönheit. Die Blujen waren zerenttett und nicht recht sauber, die Rode schlecht geschnitten, die Hoare unordentlich.

Sie ftachen von den jungen Rorwegerinnen, die in prattischer und sportlicher Aleidung gleich ihnen zu Wanderungen ins Gebirge zogen, so unvorteilhaft ab, daß es mich nicht wunderte, als eine meiner Reliegeschrinnen zu mit sagte: "Sie mullen nicht denten, daß alle norwegischen Rädel so aussehen, aber Sie mullen auch begreifen, daß mit diesem Borbith vor Augen unsere Rädel meift teine Luft haben, einer Jugendorganisation beigntreten."

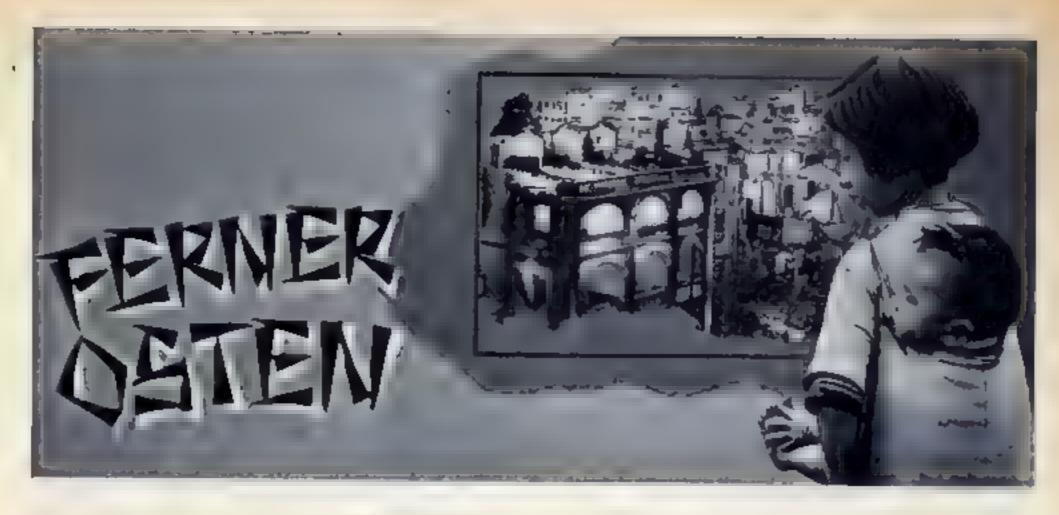

Webeimnisvollen Land bes gelben Dlannes! Dipftijd und romantifc mogen ble Reiche fener Bone unferer Erbe bem Europäet ericheinen. Rulis und Geifhas, Erbbeben und Revolutionen, Banbitentum und ein Colbatentum, beffen Tobesbereitichaft einmaligen Musbrud findet in ber nur bier möglichen Aufitellung von fogenannten "Selbitmorbbrigaben" - bus find bie Borftellungen, bie fich ber Durchichnitte. europäer von bem Leben und Gefchehen im Bernen Often macht. Taujendjahrigen Bolt, ban lange vor bem Europäer fo geichichtemachende Erfindungen wie ben Rompag benutte, fant ab ins Chaos, bod bicht baneben febt bie füngfte Grohmacht ber Belt, die in nicht viel mehr als einem halben Jahrhunbert von ben noch mit Schwert und Schild fampfenben Beeren ber Samurale aufftieg gur mobernen Beberticherin ber öftlichen Meere, Etferne, ichidialageftaltenbe Energie fteht neben ichidialsergebener Dhumacht.

Ritgends mohl auf unseter Erbe treffen sich auf so engem Raum die Gegeniage mehr, als im Fernen Often. Neben den alten Religionen des Shintoglaubens, bes Audbhismus und der Lehre des großen Kontuglus ledt heute die Idee des Bolsches wismus mit ihrem Weltherrichaftstraum. Durch die großen Busten — über die einst Temuddichin, der Chingis-Rhan, das litrende Gewolf seiner Borden trieb — tragen heute die Raupentetten moderner Tanks, und über ihnen dröhnen die Motoren der Fluggeuge, deren Tragbeds das Zeichen ber roten Sonne aber aber auch das bes sunfgadigen roten Sterns tragen. Imichen all dem verwirrenden Durcheinander aber flammen wie Alige in dem weiten Raum und in den Mossen die Ramen von Rännern, die Zutunft ahnen lassen

Wie ein rubender Pol aber, um ben alle Dinge treifen, liegt bas "Reich der Mitte" im Zentrum den Fernen Oftens, aber wie seine Bewohner es nennen; Das "Große Chinefiche Boltstelche Fachten — Ia Tichung-Hua-Min-Auo". Fast ein Giertel aller Menschen vereinigt es in seinen Grenzen. Genau dreizehn Tage braucht der transsibirische Egpreß von Wostan dis zur Grenze, wo er bei Mandschuria die Artumphsorte mit dem Sowjeistern und der Parole "Proletarler aller Länder vereinigt euch" durchführt und das Gebiet der UdSSR. verlöst.

So fern uns aber auch Oftaften mit feinem Leben und Treiben liegen mag, gerade die letten Ereigniffe haben gezeigt, daß es immer wieder vermag, die Aufmertsamteit eines vielbeschäftigten Europas auf fich zu lenlen. Trot der spanischen Rämple war eine Woche lang Nadrids Rame aus den Schlogzeisen der großen europätichen Prosse werschwunden, und an seiner Stelle gewann der eines hinefichen Provingneftes — Stanfu — Westeberühmtheit. I fich angtaischet frand vor Franco! Wie ein drennenden Robsendergwert ift dieses China, monatelang schwelt das unterirdische Feuer, den dann plöglich wieder einmal seine Flammen hervordrechen und aller West eindringlich zeigen, daß es immer noch brenut im Fernen Often.

Um was aber geht es nun in Oftaften? Wo find bie großen Leitlinien im verwirrenden Geschehen? Im Mittespunkt all der Ereignisse fieht die Boltwerdung Chinas. Dier find die Revolutionen und Kämple, die das Land erschüttern, die Weben der Geburt einer Ration. Jahrhunderte hine burch hat dieses 400-Mittionen-Bolt sich von Fremden beherre ichen lassen, bie es endlich zu sich selbst zurückfand.

Die Entstehung einen neuen selbständigen Chinas wird von den Rachbarn mit größter Spannung beobachtet, Wahrend die iruber ftark interessterten Großmächte England und die USA mit sich selber heute genug zu ium haben, um in China aktiv eingreisen zu können, hat sowahl Japan als auch Sowsetrußland ein gestrigertes Interesse daran, bei der Entwicklung des neuen Chinas ein entschelbendes Wert mitzusprechen. Beide Großmächte freiten sich um den Vorrang, China Hispitellung zu selsten. Japan erunnert an seinen Grundlag "Afien, den Asiaten" und verlangt von China, daß es die Hispangebote nichtigeter Wichte absehnt und sich allein auf Japan stützt, die UdSSR, wiederum arbeitet mit dem bolichewistischen Schlagwort der Gleichheit aller Wölfer und warnt die Chinesen vor dem "ausbeutenden Kapitalismus" Japans

Jounden beiden Diadten abet feht China und erhebt für fich ben Uniprud, fein neues Reich felbft und nach eigenem Gutbunten aufzubauen. Nach beiben Gelten will es Freundschaft halten, boch von teiner Seite mill es fich biefe Freundschaft aufzwingen laffen! Das ift bas große Problem heute im Jernen Often: Goll über der neuerstandenen Fest-landsmacht China bas Banner Panafiens ober das bes Weltbollchemtsmus wehen?

Japan glaubt, nur ein afintisch orientiertes China dulden ju tönnen, denn Freundichaft ober Jeindschaft einer einst entitehenden denest den Grokmacht find schlechthin entschend jür den Beitand des Injelreiches. Japan kann — jelbst einmal vom teln Relitärtichen abgesehen — ohne den großen chinesischen Abiahmarkt nicht leben. Es braucht diese Gebiete, um sein eigenes übervöllertes Reich zu ernähren. Weiter glaubt es, in dem mehr landwirtschaftlich bestimmten China ein vorzügliches Gegengewicht gegen die elgene lieberindustrialisserung gefunden zu baben

Satte man einstmals in Japan auch gehofft, burch Landerwerbungen auf bem Jestland Siedlungegebiete für die eigene Ueberbevölkerung erwerben zu tönnen, jo find biese Erwartungen heute längst begraben. Dan hat erfannt, daß der Japaner aus mancherlet Grunden sich nicht zum Ansiedler in den bisher eroberten Gebieten eignet, und schon in die Randichurel halte man in ausgedehntem Dasse chnesische Banern als Siedler. So sind es heute einmal mirtichaftliche Erwägungen, die Japan zur Attivität auf dem Jestland drängen, zum anderen aber ift es die politische Rotwendigteit, einen Sperrmals gegen den an-

brängenden Bolfchewismus zu errichten, der bel einem Stege nicht nur China ins Chaos ftürzen, sondern auch Japan aufs ängerfte in seiner Existenz bedroben würde.

Da mon in Japan ber Wiberftandstraft des chuefichen Boites gegen den Bolichewismus wenig Jutrauen ichentt — immer noch gibt es schlieblich in China eine selbständige rote Armee — hat man jur Gelbsthilse gegriffen. Mit der Errichtung eines unter japanticher Bormund fact kehenden ben manbichurtichen Staates im Jahre 1932 ift dem Bolichewismus ein erftes Jeld abgewonnen worden. Bevor nömlich Japans Armee hier den Bolichewismus verdrängte, galt als herr der Randschuret der sowsetsteundliche Ratichall Tichangtsolin, der Bater des Rebellengenerals von Stanfu, Ischangtsolin, der Bater des Rebellengenerals von Stanfu,

Von Mandichutikus griff Japan welter nach Wiften vor, nahm die Proving Iehol und schob seine politischen Agenten die in bie sogenannte Innere Mongolel vor, um langsam im Rorden eine schmale japanisch orientierte Grenzzone zu schaffen, die Kernchina von der UdSSR. isoliert. Iwar hat man bisher nur in der östlichsten der drei innermongolischen Provinzen Tichahan, restlos Erfolg gehabt, doch die gut ausgerüstete Armee des Mongolensuftrien Tehwang gibt die Hossnung, dat es diesem Freunde Japans gelingen wird, die beiden übrigen Provinzen Sulgünn und Ringhsta unter seine Botmählgteit zu bringen.

Japan muß sich um fo mehr beeilen, als die Durchbringung der chinesticken Grenzgebiete von der anderen, von der roten Gelte fier, lebhafte Fortickritte macht. Richt nur konnten die Sowjets jur Sicherung ihres Transbaltalgebietes die Ceugere Mongolei — ihre Gröhe entspricht ungefähr der der Inneren Viongolel, wahrend ihre Bevälferungszisser um rund 100 000 Seelen hinter den 800 000 Einwohnern berselben zurückbieibt unter ihren Einflug bringen, sandern auch Chinestich-Luckeban, oder wie der eichtige Propluzuame lautet, Sinttang, tonnten sie sich sichern. Ueber dieses Gebiet haben sie noch heute eine dirette Berbindung nach den roten chinesichen Weftpropluzen Kanju und Rosonor

Mahrend fich die UbSSR, bieje chluefischen Randprovinzen als jogenannte felbständige Bundestepubliten angegliedert hat, um das Verteidigungsvorfeld des eigenen Reiches zu erweitern, ichiebt fie ihre Propaganda welt in das eigentliche Keruchina vor. Wie gerade erft die Borfälle von Stanfu wieder beweifen, geschieht dies nicht ohne Erfolg. Wie folite es auch anders feln, wo doch der heutige Beschlahaber des feldständigen fernöhlichen Militärbezitetes der UdSSR, der tote Rarfcall Bischer bauen Gamet allerdings unter dem Ramen Galen —, jusammen mit dem Sawjetagenten Borodin 1926 die Propagandaardet für ein Sowjetagenten geleistet hat.

Damale standen die beiden Sowjeis bicht vor bem Ziel, so bah der Oftasienspeziailst ber deutschen Rommunisten, Wittiogel, schreiben konnte: "China ift der dieber größte augenpolitische Erfolg der Tattit und der Prinzipien der Romintern!" Damale reitete in legter Stunde ein Mann China vor dem Untergang im roten Chaos, der heute als sein bester an der Spige von Staat und Armee steht, der General Tich inng faische oder wie sein richtiger Rame lautet, Tstangtichungticheng.

Bet ift nun biefer Mann, von bem man ohne Uedertreibung heute fagen tann, daß er China ift? Geine heimat ift ble Ruftenproving Tichetiang fublich Schanghais, die als eine ber fortichrittlichiten Provinzen gang Chinas gilt. Dort wurde Ischangtaichet als Bauernsohn in bem Dorfe Hilan geboren.

Schon frühzeitig verlor ber Rnabe feinen Bater, dach feine Mutter forgte aufn beite für feine Erziehung und ließ ihn ipater auch die höbere Schule in ber Bezirfsftadt Jeng hua befuchen. Rach Abichlut feiner Schulbilbung trat ber Jüngling in die Millitärschule von Paoting in ber Proving Tichili ein.

Der Ausbruch ber Revolution in China 1913 ließ ihn feine Studien abbrechen und nach Schanghai zurücklehren, wo er zum Jührer eines revolutionaren Regiments ernannt, fich vor allem bei der Eroberung von Schanghai felbst und von Ranting ausgeichnete. Doch nach dem Sieg verdarb er es bald mit all feinen politischen Freunden und Rameraden, die sich durch fein jahrorniges Wesen abgestoßen fühlten. Er tehrte der Politik den Rücken, bis die zweite Revolution 1913 gegen den nach dem Raiserthron ftrebenden Prasidenten Duan ihn wieder in



JAPANISCHES ENPLISSIBER

STE SOWJET-E NELUSS-SEE

Hier wurde Merscheil Tschlangkalschek gefangen gehalten

vorderfter Front fab. Puan aber blieb gegen bie nur loder organifierien Republifaner Sieger. Tichiang mußte ebenfo mie Dr. Sun Pan-fen auher Landes geben, um erft nach Plans Tob jurudfehren ju tonnen

Run machte er fich zufammen mit Gun in Ranton an bie Reorganilation ber Ausmintung (Nationale Bollspartel), Bald aber hat er es wiederum mit feinen Freunden verdorben, und jo zieht er fich in ein Privatleben zurud, das ihn als Börfenmatier ein Bermögen erwerben läht. Doch was gilt ihm bas Gelb? Mit dem Berzen war er bei der groben Sache bes neuen Chinas, und fo folgt er 1928 auch ohne Jögern einem Ruf Eun Pat-fens, der ihn an die Spipe des Generalftabes nach Kanton bertei

Rach einjähriger Ablommanbierung jum Studium ber militäre tifchen Einrichtungen der UdSSR, nach Mostau, begann Lichtang, in die Heimat jurudgelehrt, ben Aufbau der Militäre atademie von Whampon bei Ranton. Dier fouf er fich bie Schule, die fpater jum Grundftod ber neuen Armee und bamit überhaupt des neuen Chinas werden follte

Bergeblich hatte die Regierung zu wlederholten Malen eine Armee gegen die reaktiondren Generale des Nordens ins Jeld gestellt. Zwietracht und Berrat in den eigenen Rethen machten jeden Erfolg unmöglich. Um 9. Juni 1926 übernahm endlich Lichtanglaischet aus den händem der inzwischen von Sowjetberatern neuorganisserten Partet den Oberbeschl und marichierte gegen den Norden. Schon nach wenigen Ronaten gelang es selnem militärischen Geschied, hantan zu nehmen, und in Wuchang, der Saupistadt der Propinz Hipci, fand mit der Errichtung einer neuen Regierung der Feldzug seine Ende.

Bald aber loke Lichlang jelbit bieft eben erst geschaffene Regierung wieder auf, benn ber Einflug Mostaus begann ihm nachgerabe unheimlich zu werden. Tichiang erzwang jeht nicht nur die Ausweisung aller roten Russen, sondern auch die Aus. stohnung der kommunistischen Elemente aus der Knomintang. Obgleich er dann — um der Reorganisation der Partei nicht im Wege zu keben — alle Aemter niederlegte, übernahm er doch bald barauf wieder auf Bitten der Partei den Oberbeschl gegen die erneut unter Tichangtiolin anstirmenden reaktionären Rilttaristen des Rordens, Rach Ueberwindung einer dewassneten sapanischen Intervention gelang es Lichiang schließlich, den Widerstehn des Nordens endgültig zu drechen, Tichangtsolin zu vertreiben und in der alten Katserkadt Peting einzuziehen

1928 erfolgte feine Bahl jum Prafit denten ber nationalen Reglerung in Nanting. Die rote Jahne mit ber blauen Gold und ber zwolfzadigen weihen Sonne bartn wehte über bem neuen China, und dem diplomatischen Geschiel Lichtangtuichels gelang es sogar, nach dem Tode Lichangtsolins besten Gohn Tichanghinesiang dazu zu bewegen, diese Flagge auch in der Mandichurei zu hissen und dem Staatsrat ber nationalen Regierung beizutreten.

In mehreren Gelbgugen gegen Generale ber verichlebenften Richtungen und gegen tommuniftische Armeen in den Provinzen Rtangfi und hunan mußte er fich langiam burchjegen. Doch alle feine Erfolge traten in eine enticheibenbe Arife, als Japan in die Manbichuret einfiel. Reue Revolutionen im Innern Chinas murben bierburch ausgeloft. Doch mit bewunderungsmurbiger Billenstraft ging Ildiang feinen Ben, und ohne Rudficht marf er bie Dleuterer nieber. Reben feinem militatrifchen Geichte bewles biefe Rrifenzeit auch bas große biplomatifche Berftandnis biefes Mannes, ber bie Grenzen feiner Rraft mobl einzuschägen mußte, und felbft auf bie Gefahr bin, bei ben eigenen Bolfsgenoffen burch feine Burudhaltung Japan gegenüber unpopulär gu werben, fehte er niemals alles auf eine Rarte. Ueberall halt er fich einen Rudjug offen.

Diefe abmagende und gogernbe Bolitit ift um fo bemunderungemiltbiger, ale fte volltommen im Gegenfag ju bem Temperament bes Daricalle fteht. Gang offen extennt er bie Brobleme, vor benen fein Bolf geht, und von hiftorifcher Bebeutung find bie folgenben Ausführungen bom 14. Darg 1934 geworben, ba fie ble Lage in aller munichenswerten Alarbeit tennzeichnet. Damals forieb ber Maricall:

"Wenn wir une noch aufen mit Erfolg verteibigen wollen, muffen wir junachft im Innern Frieden halten. Das grafte Unglud unferes Landes flegt barin, bag bie Menichen fein flaces Biel und feine Initiative haben, Ernfthafte Unftrengungen tonnen fie nicht ertragen; beshalb find bie fremben Dachte fo tief in unfer Canb eingedrungen; Unordnungen und Gewalttatigfeiten nehmen ju. 3ch holle, bag alle unfere Landeleute wor feiner Somierigteit jurudichreden und allen Unfarderungen gemachien feln merden, Entichloffene Mrbeit, Difgiplin und Bezantmortungsbemußtfeln find erforberlich, um ble augenblidliche Rotzu überwinden!"

In einer anderen Rebe in Chengin am 8, Juni 1935 fabrte ber Diarigall vor einer vieltaufendtopfigen Menge bas folgenbe über den Ginn bes Lebens aus; "Während ber furgen Spanne unjeren Erbeniebens gilt es por allem zwei Sauptpflichten gu erfullent einerfeits muffen wir bie ftolge, von ben Ahnen übertommene Erbicaft festhalten, jum anderen abet ift en unfere

Aufgabe, einen neuen Lebensftil ju ichaffen und auszuprägen. ben einft unfere Rachiahren von une mit Stolg übernehmen tonnen. Der Strom unferes Blutes muß für immer erhalten bleiben. Und wenn wir einmal unferen legten Atemjug getan baben, bonn foll unfer Gelft in unjerem Bolte emig meiterleben. Dies ift ber einzige Weg, ber unferem Leben feinen pollen Ginn foentt!"

Der erfte Mann in China, ber biele Gebanten lebt und in bie Tat umlegt, ift der Marigall felbft. Er ift bodites Borbilb und Führer aus bem Chaos, Sicher mirb es noch lange bauern, bis bas von ihm angestrebte Biel erreicht fein mirb; doch heute icon, bas haben bie Greigniffe pon Gianfu bemiefen, bangt bas Millonenvolt mit beifer Biefe an feinem Führer. Biel aller politiichen Unftrengungen bes neuen Chinas ift es, nach ber Erzingung ber inneren Eingelt in Rernchina bas Reich in ben alten Grengen mleber aufgurichten, in ben Grengen, bie beute mobl tellweife bem Ramen nach noch bestehen, bod tatfachlich bereite illuforlich geworben finb.

So febr man beute minefilderfeite auch bie Bereiticaft, fic mit Japan ju verftanbigen, betont, ebenfolehr verlangt man bie Rudgabe ber Manbichurel, Anbererfette bat man auch nicht bie Abficht, Die Gebiete ber Mongolet und Sinftange ber UDSSR. ju überlaffen, ebenfomenig mie bies mit Tibet und England ber gall ift. Beute noch ift China in Oftaffen ble ichmachite Dacht, wenn auch ble politeichite. Doch fagttoufenbealte Trabition gibt bie Soffnung auf einftige Groke. Das ipielen fitt blefen alte Reich ainige Jahrzehnte icon für eine Rolle - biefe Unfict tann man immer wieder von Chinejen ju boren betommen - für China arbeitet ble Beit -Betrachtet man fo bie Dinge, fo mar es gleichjam eine geiciatliche Rolmendigfeit, bag ber tolle Streich bes Rebellengenetals Ichanghlueliang ichliehlich boch ein gludliches Enbe fand. Der Tob Ildlangtatidete murbe bas Burudfinten Chinan in bas Chaon ben Bolichemismus bebeutet haben, beun Tidlangtaifdet ift beute China, mit ihm Reht und fallt bas "Grobe Chinefifde Bolts. Teto !"

Wehrmauer chinesischer Stadt gegen kommunistische Angriffe





Verhaftung von kommunistischen Rädelsführern in Schanghal





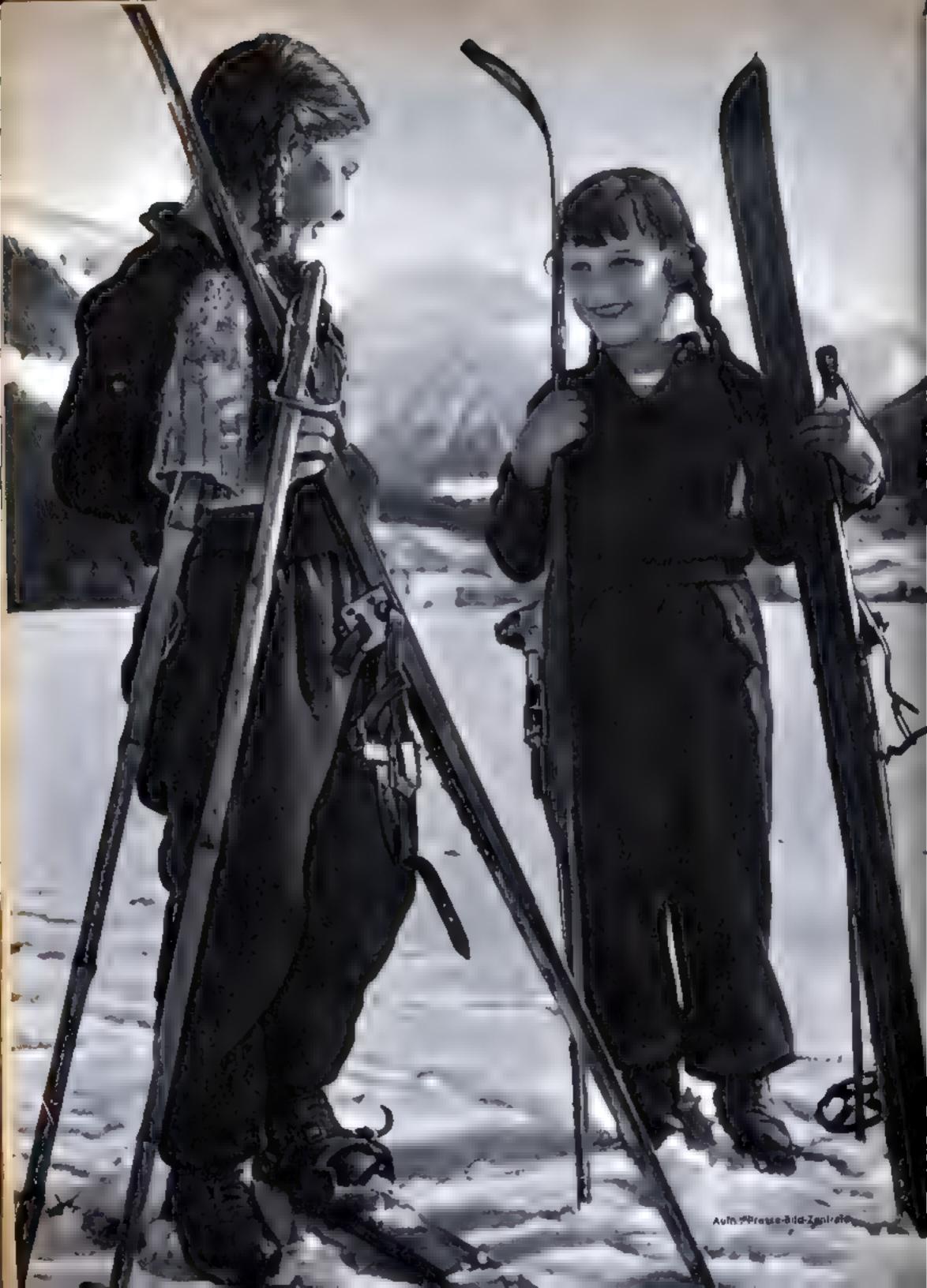

Jungmädel, Du folge! Gehorsam sei Deine Pflicht, Treue Dein Wesen. In der Kameradschaft stehst Du, — Kamerad sei anderen. Dein Stolz sei Dein Dienst, — Dein Glaube Dein Führer, — Deine Verpflichtung Dein Volk.

Aus: Wir folgen, Jungmädel-Jahrbuch 1937.

# Jungmädel in Schlesiens Bergen

In Dielen aufelnanderfolgenden Bludungen fcraudt fich die Strafe höher und hoher hinauf. Mit einem Rud halt ber Autobus auf der Endstation. Tief unten feben die letten tietnen Odefer. Schnee liegt auf den Dachern, Felbern und Wegen. Bon bort aus geht der Blid zu den Bergen hinauf, deren Spihen man nicht folgen fann, weil sie in dichten Wolfen fteben.

"Spindlerbaude, swei Stunden" hat auf der Tafel am Waldrand gestanden. Die zusammengeschnallten Breitel auf ber Schulter, geh' ich unter ben verichnelten Tannen entlang. Man ichaut taum auf, hat noch all die Gebauten ber vergangenen Arbeitswoche im Kopf. — Da, irgendwober eine ichone seitsame Folge von Tonen

Rach turger Zeit treffe ich einen Holzfäller, ber mit einer Agt aufgeschichtetes Solz in bie lehte richtige Lage ichlägt. Ieben Stud ber burchgejägten Stumme laht einen anderen Ton auftlingen. Ich bleibe fteben, und jum erftenmal spüre ich mit Bewuhlein all bas Schöne rundherum, sehr zu ben mächtigen Tannen hinauf, beren Meste burch ben vielen Schnee tief nach unten hangen. Ab und an löft sich solch eine Schneedede, und bann stäubt sangsam eine tieine weiße Wolfe berah. Imischen ben Stummen find die Eindellde vieler Atibiputen

Die ersten Martierungsstangen . . . Ralt pleift ber Wind Wie hoch man ist, tann man nicht seben, benn hier liegt Aber allem ein bichter Nebel, Plöhlich gerreiht er, und greisbar nabe ftehen die haben Berge. An der rechten Begleite gebt ein tiefer Stellhang jum Tal hinunter. Schwarz liegen die Schatten der Baumstubben auf der weißen gligernden Fläche. Drüben in einer Schneise sind die breiten Schlitten der Holz-läller zu sehen, Wieder weht der Wind eine bunne Molten-licht über die Berge. Breit glänzen barin die Sonnenstrahlen. Es ift so ichon, daß man laut vor sich hinfingt und nicht genug ichauen tann.

Sidrfer und ftarfer wird ber Bind, Dier oben ift ber Schnee auf den Baumen gu einer biden Arufte vereift, hat ihnen feltiame Gestalten gegeben. Sie find fleiner und fieben weiter voneinander entfeent. Run ift ber Weg jum Spindlerpah wohl nicht mehr lang.

Soch oben auf fonnigem Sang fteht bas Jugenblammhaus. Ein luftiger holzgeichnitter Wegwelfer zeigt die Richtung. Die Absahrtsftraße und die umliegenden Bugel icheinen von vielen bundert Stiern glattgefahren . . .

Nun bin ich mitten in einem fraben Jungmäbelbetrieb. Gleich am Morgen beim Auffteben gibt es viele michtige Fragen. Wie ift ber Schnee, scheint bie Sonne, welches Wachs mut genommen werben. Run, die Schneeart haben mir gleich beraus, wenn mir jum Schuppen geben und unsere Bretter holen. Bis über die Anie finten wir ein. Die Sonne meint es gut, denn als wir die Stier wachien, ftohnt manch eine bei der ungewohnten Arbeit

Es ift aber wirtlich nicht leicht, bas barte Wachs gang glatt und fauber ju verreiben. Doch mit ber Zeit erlangen wir eine gewisse Technif und lachen über unfere erften fummerlichen Berluche. Es gibt sogar Spezialiften unter uns, die fich mit einer Wachsart allein nicht mehr begnügen. Unter Umftanben

verurfacht bas jedach Bed; und munche haben mehrere Stunden bindurch einen ungeheuren Born auf die Bretter, ba fie beim Aufftleg von alleine rudmärtsgleiten.

Der Stliehrer pfelft, mir freien an, ein letter Jug am Riemensteug, es fist. Auf bem glatten, harten Weg flappen die Breiter im luftigen Latt. Wenn wir frühmorgens zum erstenmal am Sang fleden, müssen wir die Augen schliehen vor dem grellen Sonnenticht. "In Schuftahrt, unten abschwingen!" Wir springen um, und gleich nach den ersten Retern haben wir eine saufende Jahrt. "Durchstehen, durchstehen!" denfen mir Der Boden ift heiltos glatt dazu geweilt, und an den "Baberwannen" muß wan alles Gleichgewichisgefühl beisammen haben, damit man nicht eine zweite Badewanne nedenbei baut Das Abchwingen gelingt nicht allen aber das tut weiter nichts In dem bahen Schnee sallt es sich salt schon, und der Auslauf ist genügend weit, so das nichts geschehen kann

Unten angelommen, fehlt jemand. Oben fteht Inge mit eingellemmien Stöden und hat wohl Anglt, Zweie von uns geben
wirder hinauf. Als fie auf halber bobe find, schrt Inge ab,
verliert turt vor uns das Gleichgewicht und landet mit einem Ueberichlag. Aergerlich wicht fie fich ben Schnes aus bem Genicht, findet nicht gleich die Breiter zusammen. Das ist in
bem hoben Pulverschnese, der unter der verhärteten Dede liegt auch wirtlich nicht einsach. Wir lachen, das nimmt fie etwas
trumm, und geht dafür mit den zweien wieder die zur Abjahrtsstelle. Nachber ift das Lachen auf ihrer Selte, weil sie an der Spindlerbande gut abichwingt, und die beiben andern
sich herausgraben müssen.

In den erften Tagen ift es überhaupt eine feltsame Sache mit bem Jalien. Zwei unterhalten fich miteinander, plöglich ruticht die eine weg. Warum, das welh man niel Aber wie gesagt nur in den ersten Tagen, — bald wirft uns so leicht nichts mehr um

Run gibt es einen Langlauf. Da fpilren wir unferen Mustelfater burch, benn ber gange Körper hat mitzuarbeiten. Es
macht Frende, in einer langen Reihe zu laufen, ben gleichmaftigen Tatt zu fpilren, und bei alledem bleibt doch noch
genügend Jeit, auf die verschneiten Tannen zu achten und die
Bauben anzusehen, bie hoch oben auf den Bergen find.

Best find wir an unferem Uebungshang. Es ift nicht einer von den glattgesahrenen Sangen, auf benen ungählige Anfänger ihre erfte Runft versuchen und wo man so oft Leute fiebt, die das Stisahren betrelben, weil sie etwas Bergnügen baran haben und seiner Jelt und Gelb ... Erstaunlich vornehm find sie angezogen. Fallen dürsen sie nicht, da sonst die Bügelsalten und all die Schminke bald fort wären. Sie laufen sehr vorsichtig, meistens stehen sie gerade trgendwa herum, und die Langeweile sieht man ihnen schot von weitem an

Aber es gibt auch andere, die braufen mit aufgeichnalltem Ruchad und fauberen Schwüngen von den hohen Bergen ber an uns vorbei und rufen uns ein frobes "Glibell" gu. Denen jehen wir bann nach und wollten gerne ihr Konnen haben ...

Unfer hang liegt mitten im Walbe. Wir horen bas Singen ber Bogel; in ben höchten Tannen raufcht lelfe ber Bind. Gligernde Schneefriftalle gleiten zu beiden Seiten ber Bretter fort, "hode, ftemmen, Außengewicht, Sti vor!" ruft ber Stielebrer. Run fahren wir alle an ihm vorbei, Er ift fehr ichwer zufriebenzustellen. hier ift die Hode nicht tief genug; und andere plagen sich mit dem Außengewicht, Zuwenig, dann



Zu wen g, dann gibt es kelnen Schwung — zuviel, helßt sich in den Schneesetzen

gibt es teinen Schwung - juviel, helht fich in ben Schnee fegen. Wieber und wieber fahrt ber Stllehrer vor, nach einiger Beit haben es alle begriffen. Spater ift diefer Schwung fo jelbstverständlich, das man taum mehr verfteht, das man ihn überhaupt lernen mußte.

Sind zwei Uedungstunden vergangen, gibt es zwanzig Minuten Paufe. Manche von uns figen auf Baumftammen, laffen fich die Sonne in das Geficht icheinen. Manchmal beginnt jemand ein Lied zu summen, eine zweite fingt mit, und nachbet klingt es über die ganze Waldstäche hin. Die "Unentwegten" üben welter, und der letzte Teil von uns macht eine Absahrt zum nächten Waldweg hinunter. Dort flehen sie an der Grenze und scham zu den Bergen des anderen Landes. Es ift etwas Seltsames um diese Grenze, auf die wir jeden Tag tressen, an der wir plöglich halten muffen.

Belm Rudweg feben wir die Untergaufportwartinnen, die von uns getzennt üben, ba fie eine Menge mehr als wir tonnen. Erftens find fie Untergaufportwartinnen, und zweitens laufen fie viel langer als wir. Damit troften wir uns; es feht aber feft, bah wir fie im nächften Sabre bestimmt einholen.

Abends figen mir alle beisammen im Tagestaum der Jugendherberge. Manchmal fingen wir jur Ziehharmonita. Das Stilied "Imo Brettel, ein g'führiger Schnee" hat von uns viele
neue Strophen besommen . . An anderen Abenden ergählt
ber Stilehrer von Lawinengelahr, von Mächten, von der Entwicklung der Stier. Das find eigentlich Dinge, die hauptschlich
bie Sportwartinnen angehen, da fie dieses zu ihrer Prüfung
brauchen. Aber wir hören gern zu, weil vieles mächtig intereliant ift

Windstatte 10! Die ganze Racht hat es um das haus gehenlt. Morgens waren unlere Fenfter zugeschneit, Gieich war der Türtast uns der Sturm. Wir mullen uns ordentlich gegenstemmen. Die harten Schneelristalle schneiden auf Gesicht und handen. Grobe Wolfen tommen dahe gesegt. Als mir die Bretter an den Füssen haben, brouchen wir uns nur treiben zu lassen, der Wind nimmt uns mit. Sausend geht es den Abhang hinunter

Wir muffen aufpossen, die Ranten ber großen Stangen find sottgeweht. Da ift es auch icon geschehen. Erft ein Fall, gleich barauf spilitert holy, und eine Stilpipe fährt selbständig ab. "Spigensalat" fogt man darauf, ber Schaben wird zwar wieder geheilt, aber einen halben Tag lang tann man nicht mit ben andern beisammensein. Im Laufe der Jeit haben noch mehrere Breitel baran glauben muffen. So etwas gehört jum handwerf, und an ben hellen Blechbeichlag fieht man wenigstens, daß wir schon ordentlich gelaufen find.

Um Spinblerpah glauben wir faft, nicht aimen zu tonnen, fo fehr meht ber Wind gegen uns. Wir folgen nur ber vorungehenden Rameradin, weiter fieht man nicht, Alle Augenbild wijden wir uns den Schnee aus Geficht und Augen.

Im Balbe ift es rubig. Richts [pult man mehr von bem Toben, burch bas wir eben gefuhren find. Die Sonne meint es bier faft ju gut. Heute wollten wir fie manchmal gern fort- wünschen. Steil und glatt ift ber Waldweg. "Ranten, tanten!" ruft ber Stilehrer von oben. Das ift leicht gelagt. Die Breiter ruticen. Wenn man fie fest hat, ruticht bestimmt ber Borbetmann ab, und man felber mut wieder mit nach unten.

Es hift nichte, 'rauf muffen wir. Die Stode eingeftemmt. Schritt für Schritt weiter . . Ein lautes Stöhnen nüht taum, und wenn man auf die anbern fieht, die gleichfalls ihre Bretter in die richtige Lage zu bringen suchen, lacht man, bann ift es halb fo fcmer. Wie die Schneemanner feben wir balb aus. Allein, ohne die anbern, schaften es bestimmt nur wenige von uns. Hier will man jest einfach nicht nachgeben und reiht fich zusammen.

Enblich oben angefommen, ftellen mir feft, daß wir nachhet biefen "verteufelten" Song mit einem befonderen Genuf abfahren werden . . Gelernt ift gelernt. Den nachften Anftleg überwinden wir gang einfach. Spater macht uns das Auftleigen überhaupt teine Dube mehr.

Auf bem Ramm fauft ber Dinb. Leber ben Talern treiben Wolfen, Go ift ba tief unter une eine wogenbe graue Daffe.

Aber bie Berge fteben Har gegen ben Simmel; weit, weit tonnen wir feben, immer neue Ruppen entbeden wir eingeum.

Dies ift unfere längste Absahrt, die wir bisher hatten. Alles Gelernte tonnen wir anwenden. Im Schut die Steilhänge hinunter, jest wieder in weiten Schwüngen über die Fläche und nochmals Schut ... Die Bretter gehorchen jeder leifesten Bewegung. Von Minute zu Minute werden wir sicherer, Gin nie gesanntes Gefühl der Araft ist in uns. Wir fallen wohl auch noch hin, sind aber sosort wieder auf den Beinen und saufen den andern noch. Es ist eigentlich gar nicht mehr notig, daß der Stilehrer von Zeit zu Zelt halten löst, damit alle beisammen sind.

Jum Mittageffen treffen wir wieder die Sportwartinnen. Sie nieinen, bag es ichon eine gang ordentliche Leiftung von uns wäre, diefe Abfahrt, Für ben Rachmittag find wir brei Gruppen. Sechs andere Jungmädel find dazugetommen. Sie sollen die Mannichaft für die Stiwetttampfe der hitler-Jugend in Reichenhall ftellen; aus diefem Grunde sollen fie hier noch einige Zeit üben.

Um Rachmittag laufen fte mit une, ilben erft einige Beit auf unferm Sang und ichwenten bann jur nächsten Schneife beriber. Wir uchten erft nicht welter viel auf fie. Wöhrend wir unferen Stemmfriftianta fahren, bleibt jemand ploglich fieben und zeigt zu ber Schneise, Die anbern Jungmabel haben fich mit Fahnchen eine ganze Strede abgestedt. Es fieht unbeichreiblich ich ichon aus, wenn fie ganz icharf an den Toren wenden und der Schnee weiß über fie hinausstäudt.

Sold eine rafende Geschwindigleit, wie die ba driben, tonnten wir bestimmt noch nicht durchalten. Die Obergausportwartin steht mit der Stoppuhr babet und nimmt die Zeiten ab. Jung von den Nädeln fahren im Schuf, fie überschlagen fich, stehen blissichnell und sausen weiter. Die Sechste schwingt in turgen geriffenen Schwüngen ben gesährlichten Teil der Bahn berunter. Sie hat das beste Ergebnis, denn zu einem Sturz gehört mehr Zeit, als wenn man überlegt einige Schwünge einschlebt, jeden-

falls bei diefer Strede hier. Das haben wir an diefem Tage gelernt, daß es nicht allein barauf antommt, mit Mut burch die Gegend zu fanfen, sondern daß man weit mehr erreicht, wenn man wohlüberlegt und völlig konzentriert abfährt.

Biel su ichnell find für une alle die acht Tage in Sonne, Schnee und Sturm auf dem Jugenblammhaus vergangen. Am letten Abend haben die Untergaufportwartinnen den thearestischen Teil der Prüfung abgelegt, Danach standen wir plöglich alle zusammen auf dem Flur vor unferen Schlafraumen. Das Madel mit der Ziehharmonita sand fich ein, und da war auch ichon wieder das Lieb von den "Zwo Bretteln". Biele neue Strophen tomen hinzu, und dabei wurden noch einmal die großen und fleinen Erlebnisse des Lugers sebendig.

Der lette Tag . . . Wie find mit gepadten Sachen und ben Bretteln angetreten. Ein lettes Dal fahren wir zur Spinbler-baude hinunter, biegen rechts ein, und ab geht es jum nächten Dorf. Wir laufen vom vorgeschriebenen Stiweg in ben Walb, halten auf einer Lichtung.

So gang anbers feben wir aus als in ben erften Tagen - froh und braungebrannt. Wir schauen zu ben Bergen hinaut, fühlen ble warme Sonne, atmen tief die Nore, talbe Luft ein. Still find wir geworden, Da rutichen Inga die Bretter meg, genau wie bei ben erften Laufversuchen. Wir lachen und spuren alle ein wenig Midligtett von der langen Abfahrt.

Roch eine turge ebene Strede glelien unfere Stier in ber gleichen Spur. Strelfen wir mit ben Schultern Die Tannenafte, bann faubt ber Schnee langfem berab und fallt gligernd burch die breiten Sonnenftrablen.

Die Baume horen auf, vor une fteht bas Dorf, bagmifchen liegt eine große Wiefe. "Im Schuf binunier!" Mit fauberen, icharf geriffenen Schwüngen halten wir. Der Schnes hat ein Ende. Diet unten icheint es fast Sammer ju fein. hinter ber nächften Wegblegung wartet ber Autobne, ber une nun alle jur Babnitation fabet.

Aber wie gezagt, nur in den ersten Tegen - bald wirft unsso leicht nichts mehr um





Wir lehnen grundichtlich alle blejenigen Spiele ab, die nur der obersichtlichen Beluftigung ober Unterhaltung bienen, und die in sich keinen Wert und Sinn bergen. Wir müssen uns zuerk steimachen von den allzuvielen Gesellschaftsspielen, die "wizig" sein sollen und uns hellen, unsere Jeit unnut totzuschlagen, aber die im Grunde genommen lächerlich und finnlov sind und mit unseren Jungmädeln nicht dan Geringste zu tun haben. Unser Jungmädelleben ist einem Keringste zu tun haben. Unser Jungmädelleben ist einem Kindergarten, und das nut von uns allein gestaltet werden kann. So werden wir auch unsere eigenen Spiele haben, die unseret Art mehr entsprechen, als die Allerweltsbestustigungen, die zehermann betroiben kann.

Es ift für une ale Jührerinnen nicht mahgebitch, ob unfere Jungmäbel fehr an einem Spiel hängen und es munderschön finden; wenn wir erkannt haben, daß es für une inhalties ift. so gilt es ftillichweigend etwas Besteres an seine Stelle zu fegent Unfere Jungmabel aber werben immer frendig auf etwas Reues und Unipannendes eingehen. Go wird einmal von felbft ber Beitpuntt tommen, wo wir das Jungmabelipiel als das für uns allein gültige pnertennen werben,

Nach blejem uns wesensmäßigen Spiel zu suchen und es tiar herauszuftellen, ift die Aufgabe, die von uns gelöft werden mut. Es bedeutet, dat sebe Jührerin sich flat wird über die erzieherische Bedeutung unserer Spiele und fle auf ihren wahren Wett und Sinn pruft. Wir haben die Pillicht, nur des in unfere Beimnachmittage zu bellen, was wir als echt und gut erfannt haben, und wan mehr ift als ein bloger Jeitspettreib. An Sielle des Ueberdruffes, der dei den align des tannten und allzu oft gespielten Unterhaltungen fich bet unseren Inngmädeln einstellen wird, tritt dann etwas anderen; der Stolz an einem Gelingen, an Geschichteit und geift iger Beweglichteit. Bei der Angabe von Beimspielen werdet ihr fetigtellen, daß sich eine Aehnlichfeit mit



Fröhliches Musizieren und Singen em Helmnachmittag in einem Berliner Jungmädelheim



Mit Papier und Kielster sind schon manche Kunstwerke für ein Märchenspiel angefertigt worden

unseren Beichaftigungen brauhen im Freien ergebt, bat bier allo Beime und Sahrtspiel ineinandergrellen, bag eine bie Fortiegung bes anderen wirb. Ihr werbet merten, bag jebes, biefer Spiele einen Sinn verichärft bzw. die Phantafte, bas Gedächtnis und die Gestaltungsfreudigleit unserer Jungmabel anregt

Diele Spiele abet erforbern in besonders ftarfem Rafe den Spieleifer aller Mabel und ben Schwung und Frobsinn der Führerin, die es versteht, ihre Jungmadel mitzureiben und für eine Sache zu begelstern. Die Spielangabe zeigt ench nur einige Ausschattte aus den verlichtedenen Möglichkeiten, und es dieibt euch die Aufgabe, weiterzubenten und später gemeinsam mit euren Räbeln weiterzuschesen an der Gestaltung eigener Spiele

Eine lautgehende Uhr wird jo verftedt, bag fie nur bei völliger Lautlofigtett im Raume gu hören ift. Die Suchende hat verbundene Augen und barf fich nur auf ihr feines Gebor verstaffen, um die Uhr zu finden.

Ein Mabel figt mit verbundenen Augen im Areis, die Jungmadelicalt um fie herum. Bede Augensthende verursacht ein anderes Geräusch; eine zieht eine Uhr auf, eine tratt auf ein Glas, eine ichuret die Schahe aneinander usw. Die im Areisinnern Sigende hat die Geräusche, die alle zur gleichen Zeit verursacht werden, einzeln zu erraten.

Ein belanntes Lieb wied von allen gemelnfam im Tatt entweber in die Sande geflaticht, mit ben Beinen gestampft, auf ben Tifch getlopft ober eintonig gepftiffen. Ein Dabel muß nach dem Tattlopfen ber anderen bas Lieb erraten. Die

anderen muffen fich im Tattichlagen jehr einig feln und genau aufpaffen.

Auf ben Tild werben verichlebene Gegenftanbe gelegt; ein Dabel wirb vorber hinausgeschidt, mut bann mit verbunbenen Augen bie Gegenftanbe erraten. Gie verlägt fich babet auf ihr Fingerspitengefühl und ihren Taftfinn, ber ihr bie Formen veredt.

Auf den Tifc werden eine Reibe von Gegenständen gelegt und mit einem Tuch verdedt. Bebes Midbel tritt vor den Tilch, und bas Tuch wird für einige Setunden gelüttet. Bebes Plädel muß aufichteiben, was auf dem Tilch flegt. Bei einiger Uedung läst man fogar die Lage der Dinge zuelnander mit angeben,

Partel A überlegt fich ein Wart, bas Bartei B raten foll. Partel A gibt die Endung thres Wortes befannt, a. B "ort". Partel B muß nun alle mögelichen Reimworte (Sport, Wort, Hort, Wird, Rord, Bord ufw.) mit allen verfügbaren Witteln barftellen, bis die Gegenpartel A fieht, daß das Nort dargestellt wird, das fie fich überlegt hat.

Im helm werben samtliche Diabet umgestellt, ein Jungmabel wird mit verbundenen Augen hereingeführt und ja lange um sich selbst gewirdelt, die es die Orientterung versiert. Dann ertaftet es sich so lange den Raum, die es in der Lage ift, ein genauer Bild den Jimmers zu geben, mit genauen Angaben, wie und wo die Dinge stehen, Fenster und Türen sind und Bilder hängen, Es können mehrere Jungmadel gleichzeitig suchen

Frisch-frähliches "Turnterstechen" mit umwickelten Stangen. Wer sich am Ibngsten auf dem Stuhl behaupten kann, ist Sieger Es werden eiwa gehn ble fünjzehn zusammenhanglose Morte aufgeschrieben, aus benen in der richtigen Reihenfolge in etwa gehn Minuten eine ernste ober luftige Geschichte mit einem wirklichen Sinn aufgeschrieben werden muß. Alle entschelben dann, welches die schönfte Geschichte ist.

Ein Dabel fieht mit verbundenen Augen im Zimmer und muß raten, was dus für Gegenkanbe find, die ihr von den übrigen Rabeln gereicht werden, Errat fie es beim erften Betaften nicht, fo werden ihr die betreffenden Dinge umgehängt, über ben Kopf geftülpt, unter ben Arm getlemmt ufw. Der "Bodeefel" wundett fich nachber, was er alles mit herumichleppte.

Die Jungmabel leilen fich in zwei Parteien, von denen eine das Zimmer verläßt, um draugen zu überlegen, welches Sandwert oder welche Tätigkeit fir betreiben wollen und den anderen zum Erraten geben follen. Danach wird der zweiten Bartel diese Tätigkeit genau vorgeführt. Zum Betipiel "Fischen". Zueift durch entsprechende Bewegungen — das Anzubern, dann das Auswerlen und hochziehen der Rege, das Fricheauslesen und das Auswerlen und hochziehen der Rege, das Fricheauslesen und das Miedereinsenten des Reges ins Weer. hat die zweite Cruppe die Tätigkeit erraten, darf fie eine Tätigkeit darftellen.

Much von diefen Spielen gibt es eine Unmenge, und jede von ench wird ihren Teil dagn beitragen tonnen. Bei diefen Darstellungslpielen tommt es darauf an, daß alles so echt und mabre beitsgerren wiedergegeben wird, daß die Ratende bei einiger Ueberlegung die Dinge unvertennbar errät. Das seht beidersleits eine gute Beobachtung voraus. Ihr mußt darauf achten, daß diese Spiele nicht baburch wertlos und unnatürlich werden, daß sie albern und lächerlich dargestellt werden.

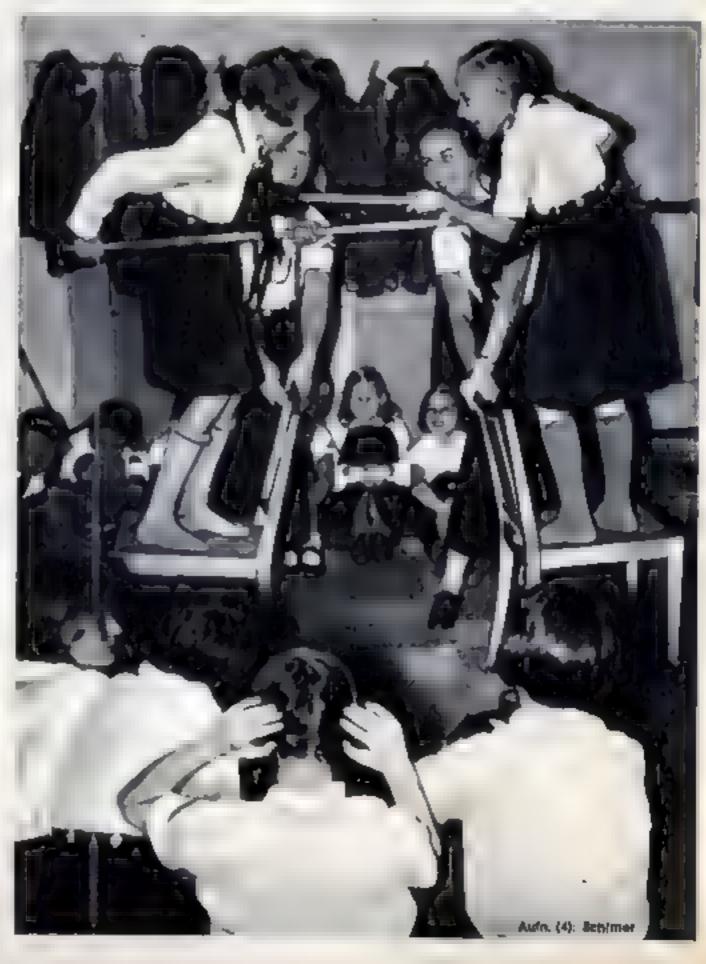

# Jungmädel erzählen

## Mit der Spendenliste von Haus zu Haus



An ber Ede, gerabe bei ber Schule, ift ein Raufmannsladen; tein üblicher moderner mit vielen Radden in weißen Saubchen, Raffiererinnen und Raffenblods wie überall in den breiten Stragen im Innern der Stadt; nein, einer, in dem ber dide, gewütstiche Raufmann noch selber selne Runden bedient und Wurft und Rafe, Gemüße und Obst auswiegt. Die ganze Wand entlang gibt es wunderbar geheimnlsvolle Kaften jum Setausziehen, in denen Rehl und Juder, Reis und Grief, Badobst und Sulta-

ninen - alles, mas man fich überhaupt nur vorftellen fann, nebenelnanber aufbewahrt merben.

Mite tommt täglich ein paar Ral am Laden vorbel und frent sich, so oft der Ranfmann drauhen vor der Tür steht und freundlich ihr "Beil Sitter" erwidert. Meistens gudt sie rasch einmal hinein, auch, wenn sie gerade nichts einzuholen hat — denn an dem Laden ift noch etwas Besonderes. Die Gehisten des Kausmanns, die den Kunden die telesonlich bestellten Alaren in die Wohnung bringt, ift Mires Jungmädelschafts- sührerin.

Jeben Rachmittag geht fie mit einem großen, die hach an den Rand bepadten Rord in die Saufer. Zuerk hat Mite, als fie hilbe einmal dubei getroffen hat, den schweren Rord mit anfallen helfen; und jest ift es fo, das fie am Connabendnachmitzig, wenn blide am meiften zu tun hat, fich regelmäßig um b Uhr beim Kaufmann einkellt und mit ihr zusammen die Waren austrägt.

Mite hat viel Freude duran. Gle tommt babel in fo viele Saufer, ternt eine Menge fremder Menichen, brummigt und freundliche, alte und junge tennen, und vor allen Dingen hat fle elumal grundlich Zeit, hilbe von allem, was fich fo zwijchen beime und Sportnachmittag ereignete, zu erzählen. So tommt es auch, daß Wite über alles, was Tag für Tag im Laden palefiert, Bescheid weiß.

Aber in ben lehten Tagen ift ba etwas, was ihr zu denten gibt. Früher, wenn die Rutter fie am Sonnabendnachmittag dum Kaufmann ichidte, war der Laden immer bis zur Tür voll, und Mite mußte in einem dichten Anduel von Leuten warten, die fie an der Reihe war. Das ift jest anders geworden. Es faufen nur noch ein paar Frauen und Niddel ein.

Daftir muß ber Raufmann aber um fo biter ans Telefon laufen, um Bestellungen anzunehmen. hilbe muß weit mehr als forft in die Saujer bringen; bas ift fonderbar und für Mite nur ichmer zu verfteben.

Sie hat sich gerade vorgenommen, hilbe beim nächten freien Abend einmal banach zu fragen — im Laben geht es ju so schiecht — als sie eines Tages nebenan beim Bader zwei Frauen sagen hört: "Nein, willen Sie, zum Kausmann gehe ich sest nie mehr seiber. Wir rusen nur noch an und lusen alles schien. Es war doch immer peinlich — jedes Ral, wenn ich Sonnabends Einfäuse machte und die Wochenrechnung bezahlte, segte mir der Kausmann die Spendentifte zur Pfundsammlung hin — das geht doch zu weit! Und ihm den Blod einsach leet zurückgeben — das ging auch wieder nicht gut. Es sieht dann nor den anderen gleich so dumm aus, überhaupt, wo mein Mann Beamter ist . . .! Ra, und da lasse ich mir seht alles schieden!"

Aha — also in ift bast Jeht weiß Mite Beicheib. Am selben Tag ftehb es für fie icon fest, bah bas irgendwie anders werben müßte. Ein paar Tage hindurch, wenn sie abends vor dem Einschlofen nach wach im Bett liegt, muh sie Immer wieder baran benten. Wie war das noch gewesen? Bas hatte Hilbe auf dem letten Beimabend, als sie Aber die große Stroßen.

fammlung fprachen, ju ihnen gefagt: "Jeber, auch alle Jungmabel muffen helfen und anderen, die es nicht verfteben, burch ibre Trene im Rleinen Borbild fein."

Und bann hat Mite einen Einfall. Als fie am nächsten Morgen jur Schule geht, springt fie raich zu hilbe in den Laben hinern und erzählt . . . "Ia, fein! Du, bas machen wir. Ich muß nur noch ben Kaufmann fragen, ob es geht", freut sich hilbe.

Am nächten Sonnabend läht Mite, als fie hilde zum Barenaustellen abholt, fich som Raufmann die Spendenlifte zur Pfundsammlung mitgeben. Mit etwas gespannter Neugierde, ein wenig Bangen und viel Unternehmungsluft wandern hilbe und Mite jest wie immer treppauf — treppah, hausein hausaus. Mite halt in der linken freien hand den Spendenblad

"Beil hieter! hier find Ihre Waren und hier die Warenrechenung!" — "Schönen Dant!" — Und bann Mites Borftoft: "Und ditte, wollen Sie auch nicht gleich etwas jur Pfundjammelung geben? Bielleicht ein Pfund Riehl ober Grieß? — Grieß toftet nur 36 Pfennig. Bittichon, hier ift der Blod — ja, ditte, hier ein Bleiftift!" — Melkens tommt danach ein langes Schweigen. Scheinder wird noch die Rechnung überprüft. Oft ein nach längeres Gesicht, aber fast immer — und das ift das Wichtigfte — eine Pfundspende für das WOB.

"Fein!" fagt Mite, als Silbe nur noch ein Badden im Rorb bat "10 Pfund Dieht, & Pfund Grieß, 1 Pfund Schmal, 4 Pfund Burk, D Pfund Erbien, 6 Pfund Linfen . . . 45 Pfund im Gangent!" rechnen beibe aus. "Rein — falich", unterbricht Rite, "46 Pfund!" und geht mit hilbe und bem Pachen in bas lette haus. Ein pommeriches Jungmabal.

## "Shijöring" hinter dem Bäckerwagen



Es ist ichon ein Creignis, wenn Jungmädel zum erstenmal auf Stisiahrt geben. Bug hat mindestens zehnmal mabrend der Bahnsahrt die Gröhe ihrer Sti mesten musten, um immer wieder zu fragen, ob sie ihr vielleicht doch etwas zu klein wären. Die anderen haben sich gefreut, sie zweifelnde Miene dieder geduldig den Rechten belehrt . . Und Anne hat mindestens ebenso oft ihr Dunzinger Stiwachs aus der Talche gezogen und topfichüttelnd daran gerochen.

Endlich fahrt ber Jug fauchend auf bem Babnhof ber Bieleftation ein. Die Jungmabel fteben por bem Babnhofegebaube.

Schner liegt in Mengen auf ber Stroke, auf ben angrenzenben Jelbern. In ber Rabe fteht ein Baderwagen, davor zwei Pferde. Der Bader tommt eben aus bem gegenüberliegenden haus. Eine fleine Unterhaltung ipinnt fich an — ein Wort gibt bas andere — die fich der freundliche Mann dereit ertidrt, die Stier, und soweit noch Plat vorhanden ift, auch die Affen ber Iungmädel in seinem leeren Wagen mitzunehmen.

Janf Minuten fpater folgenbes Bilb: Der Bagen zudt an, swel ber Jungmabel zutichen auf ihren Stiern mit, fte haben bie Schlaufen threr Stiftode irgendmo am Bagen feftgehangt.

Fröhliches Winten ... Die anderen Madel ordnen fich jur Marichtolonne. Es find Gertl und hilbe, die da hinter dem Wagen hergleiten; fie find ja auch im Gegenfat zu den anderen Jungmabein nicht zum erftenmal auf Stiern, Sest haben fie dem ehrenvollen Auftrag, in der Jugendherberge, die fie doch nun früher als die anderen erreichen werden, die anzudenden Rädel anzumelden und auch sonft alleriel Borbereitungen zu treffen.

Es ift febr rubig, taum ein Windhauch ift fpurbar, Rlar liegen bie Berge ba und bie Strafe lauft in Arummungen binauf.

Nuf bem icalbampfenden Schnee ift nur bas Getrappel ber Pferde, bas Quietichen ber Raber am Wagen zu hören. Die Stier gleiten faft geräuschlos hinterber. Jest tommt eine Biegung - Achtung! hilbe gibt einen Jachausbrud von fich, ber ja ahnlich wie "Stemmbogen" lauten Gunte, und ichon muffen

fich belbe mit aller Rraft in bie Rurve legen, Muf einmal muß Gerti lachen. "Du, wie ein richtigen Stiforing, blog bag zwischen uns und ben Gaulen noch ber Baderwagen ift . ...

"Ra ja, mit einem bifchen Phantufie mag's geben", gibt Berta

"Endlich mal wieber Breiter unter ben Fühen", fpinnt fich die Unterhaltung fort. Ein Ropfniden von ber anderen Seite: "Auf ben Augenblid habe ich mich ichon monutelang gefreut."

— und bann gleich so mühelos den Berg hinausgezogen werben — bu, das Ding ift gut."

Das Tempo verschärft fich, vorbei faufen Baume, Rilometerfteine, manchmal auch Grenzplähle. Die Jungmabel muffen fich
orbentlich festhalten. Hilbe mochte fich zu gerne umbregen, um
zu feben, wiediel Weg fie jest ichan hinter fich haben, aber fie
wagt es nicht. Lieber aufpaffen!

Sein ift man jest in Schwung, Sang beiß wird es ben beiben. Die Sanbe umliammern die Stiftode — wenn fich unt die Schlaufen nicht aushalen, fonft bliebe man fteben und tonnte dem Wagen von ferne nachwinten; aber vorläufig halt noch alles. Die Anie febern, der ganze Rorper schwingt mit. Bor ben Sestaten ber Jungmädel schaufelt das habe Bagengeftell. Juweilen ift es möglich, am Wagen verbei geradeaus zu seben.

Mut bem Bod figt ber gemutliche Bader und fnallt manchmal mit ber Beltiche. Dann gibt es einen Rud, und bie zwei braven Pferbe gleben ichneller an.

Bereinzelt tauchen Butten auf, ichneebededt, — wie guderübergaliene Pfefferluchenhauschen im Marchen. Jest mut ban Dorf balb tommen. Der Wagen rollt langlamer babin, und ba ift man auch ichon mitten in ber Dorfftrafe. Bröhliche Dorfjugend auf Schlttichuben hängt fich nun auch noch an. Ohne Geichtel geht en babel nicht ab. Die Jungmadel auf ihren Stiern hinter bem Wagen erregen natürlich Aufleben.

Rach gehn Minuten ift die herberge erreicht, die Jahrt hat ihr Ende gefunden . . . Aber die Geschichte von dem luftigen "Stijoring" ber beiben Jungmäbel febrt immer und immer wieder in allen möglichen Ergablungen.

Ein Berliner Jungmabel.

## Eine Bodenkammer ift nichts

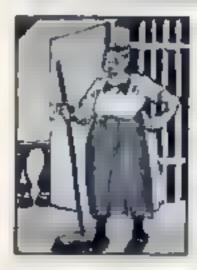

Es war an einem Dienstag um 'er Uhr, an unferem letten Seimnachmittag, als Quirl ploglich mitten in bie Wochenüberficht hineinplagte; "Es geht!"

"Bas geht?", fragten wir. Da ertlärte fie einfach, baß fie jest eben ein
neues helm für uns entbedt habe
Ihre Bobentammer fei gestern für
ben Luitichut leer gemacht worben,
nun, und bas ginge doch . . . Ihre Eltern brauchten ja voreift noch gar
nicht gefragt werben. Den Schluffel
betäme fio ichon.

Wir waten ganz glüdlich und wollten jagleich am nächften Tag unser neues "Belm" benichtigen, Auf Zehenfpigen schlichen wir hinauf. Da begegnete uns das erfte Hindernis in Gestalt ber Portiersrau. Quiel ging einsach weiter, und Aifi fragie ganz harmlos, ab hier nicht eine Jamilio Schult mit "b" wohne. Die Frau schützelte den Kopf und meinte: "Nee, nee, Kinners, so wat wohnt dier jarnich, nee. Da seht man wieder tunter!"

Rach zehn Minuten machten wir bie zweite Attade. Diesmal ging alles gut. Die Bobentummer war herrlich, Wir wollten fle gleich mit einem Lieb einweihen. Währenb ben Singens hörten wir die Tur brauhen geben,

Eine Fran tam bereingefturzt und fragte, mas hier ton fel. Sie batte gedacht, es feien Diebe! — "Singen Diebe?", marf Alti ein, und Quirl meinte: "Wir fuchen etwas!" — "hier auf dem Boben?" zweifelte bie Frau. "Run, ja!", meinten wir fest und bestimmt . . .

Sie ging, Altt aber meinte: "Rommt blog runterl, 'ne Boben- tammer ift nichte!" Gin Berliner Innemabel

## Winterabend im Stall



Nach bem Füttern burch ben Stall geben — wer das nicht kennt, ber tennt bas Leben auf bem Lande noch nicht, ber weiß noch lange nicht alles von des Bauern Arbelt, und der lennt auch einen schönen Teil seines Feierabends nicht.

Det Eijenriegel ichlägt flappernd auf, ich ichließe langiam die dunkteuchte Stalltur. Die Rübe find gerade gesfüttert worden, das Melten ift vorbet, die Schemel tommen an ihren Plan; Futtertiften lappen zu, Schlöfet rachter zufeln, hier und ba geschieht nach

ein ordnender Griff, bann ichlägt hinter ber festen Magh bie

34 bin allein mit unjeren Ruben, Langlam gehr ich an ben blantichedigen Reiben entlang, klopfe hier einen Sals und traue bort eine rauhwollige Stien, Dann und wann brebt ein Lier feinen breiten Ropf nach mir um.

3ch freue mich, bat ich noch einmal getommen bin. Die ftillen, großen Augen betrachten mich verwundert, Manchmal brummt ein Tier leife und wendet fich dann feinem Futter wieder gu.

Das malmende Rauen, vermischt mit lettem Rettenklitzen und bem Rascheln der Streu, erfüllt den Stall, Das matte Richt wirst die breiten Schatten der Rübe an die Stallwand, und ber seuchte Dunft wird langjam bichter . . . Drauben ift's falt und Rürmisch. Sier im Stall ift's warm . . .

Schwerfallig legen fich einige Tiere bin und fahren mit ber biden, rauben Junge ume Daul, bie es biant und fauber ift.

Selbft ber gefürchtete Bulle ift friedlich und latt nur ab und ju ein leifes Gebrumm vernehmen. - Draugen ift es nun gang buntel geworben,

Ich mochte noch lange hierbleiben, die Tiere freicheln und ben immer Gebuldigen versprechen: Der Frühling tommt bestimmt wieber und ihr könnt wieber auf die Weide, Dann ift es abendu beim Füttern und Weifen noch hell im Gtall, und die Schwalben schiehen zwitichernd durch die weit offenen Türen und Jenfter ein und aus und werben wieder oben an ben Geimien ihre Rester bauen

Und eift im Commer! Da finnt ihr gang brauhen bleiben auf der Weibe, auch des Nachts, braucht nicht in den engen Stall enrad und habt ben Tag vom ersten bis zum letten hollen Schein für euch.

Freilich, oft regnet es, dann fteht ihr mit naffem Fell und es bampit, wenn der Regen wieder vorüber ift. Dann ichmedt euch bas Gras boppelt gut!

Doch ofter noch ichelnt bie Sonne und auf ben Roppelu flimmert die Mittagehite. Dann brangt ihr euch unterm Birnbaum gufammen, fieht mit hangenben Ropfen verfchlafen im Schatten ber Stallwand und icheucht mit webelnben Ohren und Schwänzen die Fliegen fort.

Abends hillt ihr ben Durft am Buch und betrachtet verwundert bas Jungvieh, bas fich austollt und mit ben furgen Sornern fampft. Es wird bestimmt wieder fo - habt nur Geduid)

Sie feben mich tubig au, als wollten fie fagen: Wir wiffen ja felber, bat bet Frühling wiedertommt, wenn wir auch im Stall find und nicht feben, daß der Schnee fällt, bag es friert und taut und wärmer und wärmer wird, bis endlich unfere Weidezeit gefommen ift . . .

Ja, übermutig felb ihr bann wieber; ihr poliert aus ber Tile, brufft nachts auf ber Roppel und freut euch ber Freihelt . . .

"Run, für heute feld ihr im Stall gut aufgehoben", bente ich, als ich auf den hof trete. Der Schnerrogen fclägt mir ins Ges ficht; es ift ftürmisch und talt. Ober tommt es mir nur fo vor nach all dem Behagen und der Barme da brinnen? —

Gin facfifces Jungmabel,

Kölner Jungmädel gaben Deutschland

ein Beispiel

Es war im vorigen Jahr, in den letten Sommertagen. Ein Schweine-tauf mar auf bem groben Bauernhof, bicht bei ber Stadt, ichen feit febr langer Bett nicht mehr vorgetommen.

Im Stall herrichte immer die gleiche Ruhe. Daß mal eines der Schweine vor Bedagen grunzte, fich im Strob brehte, jum Trog ging und mit einem stemlichen Gerdusch frat, gehörte in folch einen Stall hinein. Ueber den Christian regten fich die alten Tiere nicht mehr auf, den bannten fie ihr ganzes Leben lang, der ftorte fie nicht.

Beute war es mit der Ruhe im Stall nichts. Einige Schweine mußten in andere Roben umgiehen, so dah der hinterste frei wurde. Dort arbeitete Christian lange Jeit. Es war zwar auch sonst alles bliglauder hier, abet das Strob konnte noch etwas aufgeslodert werden, und an die Wand samen fünf weihe Zettel. Der Christian pilif, und von Zelt zu Jeit schmungelte er vor fich hin.

Dann klappte bie Stalltille. Man tonnte nicht gleich feben, wenn man vom hellen Sonnenlicht hereinkam, aber man gewöhnte fich ichnell baran. So blieben bie Jungmabel benn auch erft einige Augenblide jögernb stehen, ebe fie Christian ertannten und ihn lachend begrüßten.

Run ging der Christian mit ben Jungmabeln von Roben gu Roben. Arlimel frieg immer auf ben Rand

bes Aroges, bamit fie liber bie Wand hineinguden tonnte. Der Christian mußte febr fcnell benten, benn die Jungmäbel fragten foviel hintereinander. Wie alt bas große Schweln bier in bem dritten Roben ware, wievlel die Tiere jum Fressen brauchten, was fie betamen und wie oft . . .

Dann fah ber Chriftian mit ben Jungmabeln auf bem Dof in ber Gonne. Blogitch flang Raberrollen won ber Strafe ber.

"Dann fommen fle nun mobl", melnte er, und fle gingen wieder jum Stall hinüber. Der Wagen hielt, ein großer Raften wurde heruntergehoben. Der Christian holte ein kleines Ferfel heraus, legte es Arumel in die Arme. Die ftand gang kill. Richt weil sie Ungft hatte, sondern weil ste noch nie das Alopsen von dem Herzen eines jungen Tieres gespürt hatte. Plöglich schrie sie auf. Das Schweinchen hatte einen Sprung getan, rannte quer über den Sof. Arumel behielt erft den Mund offen, lief ihm dann nach, was aber weiter teinen Erfolg hatte. Die andern trug der Christian nun lieber selbst in den Stall, das schien ihm ficherer zu sein.

Einige Tage fpater war es. Da zogen die Jungmabel mit Rörben von haus zu haus. Sie brauchten taum zu flingeln, benn die Leute warteten icon auf fie, hielten Kartoffelicalen und allerlet Abfalle bereit. Sie hatten in der Zeitung gelesen, daß die Obergauführerin den Jungmäbeln den Auftrag gegeben hatte, für 70 Schweine, die für die WS. Bollowohlfahrt bestimmt waren, Futter zu sammela.

In furger Beit gehörten die Heinen Schweine, die bie RSB. ben Jungmabeln gum Füttern gegeben hatte, eigentlich nicht



mehr den Jungmädeln allein. Bielleicht war es aber gerabe bas Schöne, daß alle Leute banach fragten, ob die Schweinchen icon ordentlich gewachen wären, ob fie gut fragen. Sie jagten auch taum mehr, daß fie vergesten hatten, die Abjälle zu jammein. Ja, der alte Arbeiter vom Hinterhof ging eines Tagen jogar mit den Jungmädeln zu dem Bauernhof hinaus und trug ihnen zwei Körbe. "Ich muß doch mat seben, wie groß unsere Fertel find." Dann kand er vor den weihen Zeiteln und las sich die Gewichtszunahme durch, die der Christian unter die Ramen geschrieben hatte.

Mittletweile war ber Berbst gefommen; und es wat nun manchmal windig und tolt in den Strafen, wenn die Jungmädel ihren Dienst für die RSB taten. Aber feit ihnen jemand einen fleinen Leiterwagen geschenkt hatte, auf dem sie die Abfalle leichter als in den Rörben befördern tonnten, ging es viel schneller und einsacher, Rur einmal hatten sie Bech.

Es hatte geschnelt, und der Landweg kurz vor dem Gut schien wirklich teinen Grund mehr zu haben. Da drach ausgerechnet ein Rad. Aber schließlich suhr der Wagen auf drei Rabern dann doch noch weiter. Der alte Arbeiter vom Hinterhof arbeitete an dem Wagen einen ganzen Abend sang, und nun scheint er die in alle Ewigseit zu halten; denn er hat in der Zwischenzeit schon manche heftige Fahrt überstehen musten . . .

Die kleinen Schweine waren nun eigentlich teine richtig Lieinen Schweine mehr. Sie waren gewachsen, sogar ordentlich. Wenn fie an nicht zu talten Tagen in die Bog vor dem Stall gefalsen wurden, sah man so recht, wie groß fie nun waren. Eines Tages hatten die Jungmädel eine besonders große Freude. Jemand hatte einen "Bölfischen Besbachter" auf den Tilch im Heim gelegt, und darin war eine Stelle mit Rotstift ganz die unterstrichen: "Der BDR, in Köln hat Deutschland ein Beispiel gegeben. Dortziehen die Räbel von Hauszu Haus, sammeln Abfälle und füttern damit 70 Schweine groß. Das ist eine Tat für die Gemeinschaft und ein Rugen site bie Ratton,"

"Woraus ift benn das?" fragte Urfel, -- "Das hat Reichsamtsleiter Silgenfeldt in feiner großen Rebe jur Eröffnung bes Binterhilfswertes in Lübed gefagt. Deutt euch unt einmal! 48 Miltonen Zeniner Schalen haben wir in Deutschland.

Wenn wir die alle sammeln tonnten, tonnten wir bamis 2 141 000 Schweine futtern, und bas gabe 3 427 000 Bentner Fleifch, Sped usw. Das ift so viel, bas tann man fich gar nicht vorstellen!"

Stolz und froh leifteten ble Rolner Mabel und Jungmabel biefe freiwillig abernommene Arbeit; und fie werben auch in alle Jufunft ihr Teil beltragen in biefem "Kampf bem Berberb". In ben Beimabenden verfolgen fie in ben Zeitungen genau alle Berichte, in denen iber ben Bierjahresplan ge-ichtieben wird.

So lafen fie fürglich von bem alten Bauernhof, in bem bie Stadt Braunschweig als erfte Stadt im Reich eine Schweinemästerel eingerichtet hat, 1400 Schweine werden in zwei Diastereien grobgefüttert, 170 000 Einwohner hat Braunschweig, und man tann mit einer täglichen Absallmenge von 400 Jentnern rechnen

"Mit dleiem Ruchenabfall laffen fich im Jahr 4000 Schweine maften", las 3lfe vor. "70 find bagegen etwas wenig", meinte Rrumel, "aber lat man, dafür haben wir Jungmäbel fie gang allein burchgefüttert, und hier in Roln find wir überhaupt zuerft auf ben Gebanten getommen."





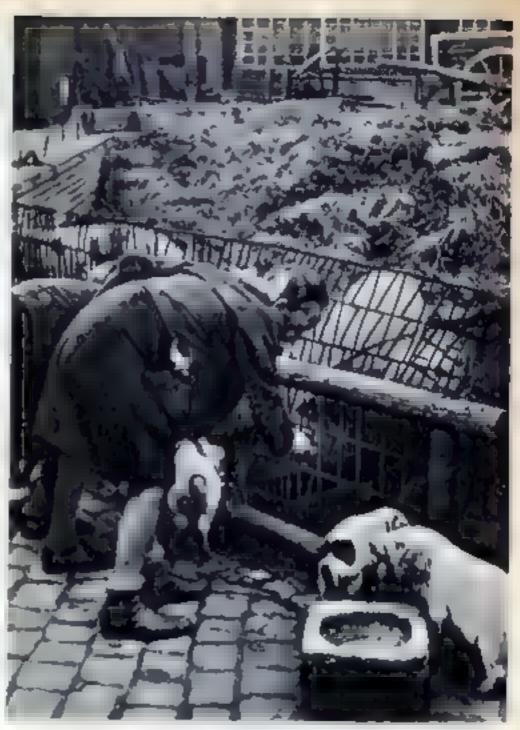

"So groß und noch viel größer werden untere auch mal!"



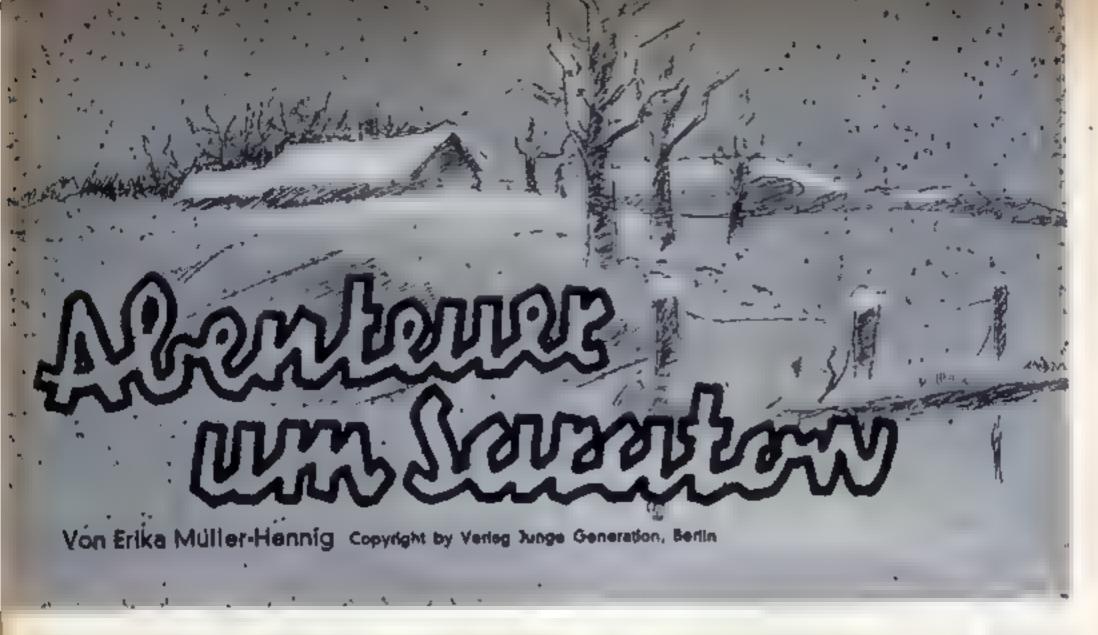

Nun war bas Saus endlich fertig. Lange genug batten bie Kinber warten muffen, bis endlich genugenb Schnee auf bem Sofe lag. Denn fo viel es auch ichneite — für ein ganges grobes Saus, fo wie Peter und Alaus es fich ausgebacht batten, brauchte man fo unendliche Diengen Eis und Schnee, wie man es fich vorber taum vorftellen tonnte.

Mitten in einen hohen Schneeberg hatten fie es hineingemühlt, mit einem ichmalen Gang, burch ben man auf allen vieren hineinfriechen mußte. Das war nicht so gang einsach — fein Gebante, baß etwa irgendein Erwachsener ba hindurchgepaht bätte . . Dafit aber war es brinnen bann auch um so schner. Alchtige Cofas aus Schner hatten die Ainder längs den Mianden der Hitte ausgebaut. Ebba schieppte dann noch eine Wenge Kissen und Decken bierber — nun konnte man einsach herritch hier wohnen. Die Wände waren gligerndes Eis — Ebba war ja schon groß genug, um nicht mehr an Närchen zu glauben; aber gang so mühre es bestimmt im Palaft der Schner-fönigin aussehen, dachte sie heimilch.

Außen über ben Schneeberg hatten bie Jungen Eimer und Einer voll Waller geschiltet. Das fror in der beihenden Kälte raich zu einer dichten blauschimmernden Glasschicht sest. Run würde die Hitte bestimmt ewig halten, und auch im Frühling, wenn die warmen Winde tamen, noch lange dasteben und die Sonne auslachen. So ein diches Ein schmilzt nicht so schneel. Alaus hatte dann noch einen sabelhaften Einfall; er holte heimlich Doren Spiritustocher aus der Küche und nahm ihn mit in das Schneehaus. Dore wurde das schon nicht so raich worstellen, wozu in aller Welt man einen Spiritustocher zum Spielen brauchen tonnte.

Aber die Rinder wollten boch tichtigen Tee hier unten trinten. Ebba gab fogar ihre rofa Puppentalfen dazu ber — tropbem man boch mirlich nie genan wuhte, ob man fie auch beil wiederfriegte von den Jungen . . . Und Peter und Rlaus batten all ihr Talchengelb zusammengelratt und Rels und Schololabe bafür geholt . . . And nun — sa, da würde wohl jeht Dore dan Schimpfen vergessen, wenn fie die Rinder hier so figen sehn könnte auf Sofan aus Schnee, mitten zwischen ben gligernden Elswänden — und mit Teetassen vor sich auf dem Schneetisch.

"Frierst du, Ebba? Ertält' bich bloß nicht, sonft ärgert Mutter sich." — "Pah, es ift doch ganz warm hier. Hindest du es etwa nicht warm?" — Sie sanden es alle brei warm, und fie dachten alle drei picht baran, fich zu ertälten. Rur Cora — Baters hund — mochte nicht mit in die Schneeburg tommen, sondern troch stets nach ein paar Rinuten wieder hinaus — wenn man ihr auch noch so die Killen und Decen unterpacte.

Dore fuchte ju Saufe nach bem Rocher. Gie gudte bie Rinber immer fo ein bigigen mistrautich von ber Seite an babet, aber ble machten fo gleichgultige Gesichter, wie fie nur tonnien. Das fehlte noch, bag Dore etwa hinter ihre Geheimniffe tam und ihnen ben Rocher wieder fortbolte!

Es war jo gemutlich im Schneebaus! Was ichabete es ba, bah bas Dach allmählich zu tropfen begann von der Wärme ber Spiritusitamme, das fleine Bächlein die Wände entiang flejen und über bem Kocher eine höhlung im Eis entstand, die größer und größer wurde?

Aber bann eines Tages — es war braufen nicht mehr fo talt wie früher — ja, ba fing plöglich die Dede über ben Rindern an fich zu bewegen . . . Es ging so ichredlich schnell, noch ehe fie richtly verftanden hatten, was eigentilch los war, rutichte und klatichte plöglich von allen Seiten Schnee und Eis auf fie berunter. Der Spiritustocher lippte zur Seite. Rlaus warf noch im letten Augenblid ein Killen darauf, um das Gener zu erftiden. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen, das des sorgten scha die herabsintenden Schneemasien. Eine schwere naffe Laft sentte sich auf die Röpte und Schultern der Ainder, der enge Ausgang füllte sich im Ru vor ihren Augen mit Schnee.



"Hinaus — schnell hinaus! Juerft Chba!" — Ja, hinaus, bas bachten sie alle brei. Aber das war gar nicht so einsach. Der Gang war zugeschitet; nur ein kleiner Raum war von der ganzen mächtigen Söhle noch übriggeblieben; und auch hier lanten von allen Selten noch immer Schneemassen nach. Sobald man sich nur rührte, tamen die Wände ins Rutschen — es war am besten, ganz still sigen zu bleiben und fich nicht zu bewegen.

Dicht aneinander gedrückt fagen fie und hatten die Augen fest geschioffen. Aber felbft, als fie fie dann endlich wieder öffneten, faben fie nichts anderes als Schneewande um fich ber . . . Sie waren verschüttet.

"Ich bin fculb, ich habe ben allen Rocher geholt", jugte Rlaus... Und: "Mas wird Mutter fagen, wenn...", flufterte Ebba gang leife und brehte ihren Kopf ber Eiswand zu. Die Jungen brauchten ja nicht gerade zu feben, wie fehr fie die Jähne zusammenbeihen mußte, um nicht loszuheulen.

"Salb fo folimm! Wir bubbeln uns icon wieber raus!" jagte Peter bestimmt. Aber als er nur versuchte, fich aufzurichten, begannen bie Schneemaffen über ihm wleber zu rutichen .... Und die Wände waren gar nicht aus Schnee, fie waren eichtiges gligerndes Eis — man tonnte nicht mit ben Schnen barin graben.

"Bir muffen warten. Es finbet uns ichon gang bestimmt einer. Johannes wird boch feben, bah ber Schneeberg zusammengesallen ift", sagte Peter. "In — aber Johannes kommt boch erft abends hier vorbei", meinte Alaus, "Und dann ift es boch duntel . , ." Und barauf wußte selbst Peter keine Antwort mehr.

Ste versuchten ju rufen. Alle brei ichrien fie gleichzeitig, fo laut fie tonnten, nach Ichannes. Aber ihre Stimmen wurder von den biden Schneewänden erftidt, fie fühlten en felbft, daß tein Ion aus ihrer höhle beraus un die Aufenweit brang . . . Und ichlich; auch Schreten macht mube. Go blieb benn nichts anderen übrig, als fill nebeneinander figen ju bleiben.

"Wenn fie une nun gar nicht finden?" fragte Ebba tläglich. Doch teiner der Brilder gab eine Untwort. Rur Ebbas Sande nahm Peter in feine groken und begann fie zu reiben und zu fneten. Es brannte wie Feuer, fie maren fcon richtig feblos geworden hier in der Ralte. Aber fie hielt kill, und auch Klaus begann feine Ohren und Baden zu fneifen und zu reiben.

Wie lange fte nun mohl icon fo fahen? Es war immer gleichmähig dammerig in bem Raum, aber allmählich hatten fich ihre Augen an bas trübe Licht gewöhnt. Gie tonnten ein paar bunte Ilpfel ber Riffen unterscheiben, faben ihre eigenen blaffen Gefichter.

Ebba gahnte in einem fort. Sie war fo fchlafrig — am ftebften hatte fie ihren Ropf auf Peters Ante gelegt und ware so eine geschlafen. Aber Peter war grausam: immer wieder schubste er sie in die Hohe nud ftief sie mit den Führn gegen das Schienbeln. "Richt schlafen! Wenn wir erft hier einschlafen..." Rein, er saste lieber erft gar nicht, was dann war. Er gab Ebba nur einen energlichen Pulf in die Seite und machte sein allergleichgültigften Geficht. Pah, das bischen Schnee — als wenn das etwas schadele!

Und bann? - Gang ploglich brang ba ein Laut an ihr Ohr. Gang weit entfernt ichien er gu fein, und gang unbeutlich liang er - aber dann murbe er lauter, schärfer, Gin Anirichen war es, eln bumpfes, gleichmäßiges Stohen -

"Gle geaben uns heraus. Hort ihr — sie graben ..." Und nun begannen alle brei Atuder wieder so laut, wie sie nur tonnten, ju rusen: "Sallo! Sallo! Jahannes! Io — han — nes!" Ein paar Minnten später wühlte Corn ihre nasse Schauze durch ben' Schnee geradewegn in Peters Gesicht hinein. Der Gartner stand hinter ihr, Johannes und sein Sohn — alle dzei hatten sie mächtige Schauseln in den Händen, und ihre Gesichter waren rat und heiß, als hätten sie lange gearbeitet Eines nach dem anderen zogen sie die Ainder heraus aus ihrer talten Johle. Sie sagten nicht viel babet, aber die brei merklen wohl, daß es um den Mund des alten Johannes merkwürdig zudte.

Borfichtig Rellte er Ebon vor fich auf ihre Buge, fo als mollte er probieren, ob fie überhaupt noch fteben tonute. Aber fie machte gleich einen Schritt und bann noch einen . . "Richts erfroren in fagte Johannes gludlich. "Zeigt eure Sande "Rein, auch die Sande waren noch beweglich und rot, fo falt fie auch waren.

"Run aber ins Haus mit ench!" fagte Johannes; und bank zeigte er auf Cora, die sich schmeichelnd an Peters Beine preste "Die hat ench gerettet. Die tam immer wieder zu mit und hat gebettelt und gesault — als ich dann endlich mitging, sach ich, das der Schneeberg zusammengesollen war. Aber daß ihr da drin stedtet — barauf tam ich zuerst gar nicht. Nur weil bas Bieh gar nicht Rube geben wollte ..."

Sie tamen alle bret solort ins Bett, und Dore brachte ihnen beihe Brühe, so wenig sie auch Luft danach hatten. Sie wollten am liebsten ichlasen, nichts welter . . "Na, nun habt ihr wohl genug von dem dummen Gespiele im Schnee", brummte Dore, als sie ihnen die vollen Taffen hinüberreichte. "Der Unsug hat ja nun wohl ein Ende holfentlich!"

Sie gaben teine Untwort, alle brei nicht. Man tonn ja foliehlich auch nicht gut reben, mabrend man gerabe beihe Brübe ichludt. Aber bann — "Wenn man alle Dinge, bie einmal ichlef geben, nie wieder tut — bann ichafft man ja nie etwas!" Inuerte Beter

Run, einen Spiritustocher haben fie nicht wleber mit hinaussgenommen, bas ift mahr. Sie haben auch barauf geachtet, bah bie Gange und Sohlen forgfamer gegraben und noch beffer mit Baffer vereift wurden. Denn Giltten und Burgen im Schner bauten fie immer wieder, in jedem neuen Winter von neuem.



# Ringendes Deutschtum

#### Inchechesiewakei

Musfpruch bes tidechifden Stoatomannes Mafarpf: ... do gibt fein natür lichen Becht eines Bolfen über ein anberen Bult. Do gibt fein naturlichen flecht, einem Bolfe die Deog ichtelt ju nehmen bab es fich auf feine Bette ju ben 3bealen ber humannat entwicke."

Bie fich biele pun ben Grunbern bes lichechlichen Etaates immer wieder vertreiene Ihrorie mit ber Pracis vereinen fahr bie mit feit habren an ber Unierdigung ben Suderendeunch ums erieben ift allerdings nicht erficht ich ibe gibt tein Lebensgebrei bes luderendeutiden Bu tes, das durch biele tichechlichen Rappahmen mit be betroffen ware

L. Das erte nathrithe Recht eines fleibigen, intellgenten Wolfes ift das Rech auf Arbeit und Strot. 3he habt aus den bieber ericieneren Berrchen erleben tonnen wie es dannt im der I demolowafet auslicht. heute ein neues die wie datu a no Tenelde werben datilich dereits aufgegebener fudeienden icher Ziadie in geben De geone bern datilich dereits aufgegebener fudeienden iche flan web. e ar ichendiche Rant ihr den Recht entenben bat die mann erlabet bat des Af eine ellichaft genugend Auf rage die fle gedoch pau ein ab bei tichen iden A men berbeiten fahr zu machen filmunannbmen fieht fich nun der ichendiche Tie zuwendungen die ungehenden ich ihr an die ichen ihren Tunden illergen gevenlaft. Die zuwendungen die an die ichen ihren Tunden illergen geben find unge ich dober als de für die deutschen mit die der thaatichen Unterhubungen monate lang gebreien leben konnen mit die der thaatichen Unterhubungen monate lang gebreien leben fonnen mit die der thaatichen Unterhubungen monate lang gebreien leben fonnen mit die der thaatichen Unterhubungen monate lang gebreien laum met Buchen ausreicht die betragt d. B. im Beitet Aufch die lichen sich fiche Kopfquate das Griffen dellen, was den dem bemitigen Andern augeweiten wird

This mabrt ber iidechtibe Linat bad Recht bes Babenbefigeb? Com im habre find bare bie Eichemalbronfet ein Giebenbefigeb? Com ib nicht find bare bie Eichemalbronfet ein Giebenet Titte Reibabe wird noch beute angemendet him bie ef Ladau ber falt ind u. O den de Bepolterung aufweil, bat bas tichen be Badenamt ihmtiche Pactivituat gefündigt, ber Bioden foll in eigener Regie von ille mallichen Arbeitern bebaut werden, lind was wird aus ben benischen Bauern?

4. Bie gibl bie Licensilomotel orn Zudeienbeutiden bie Möglichett fic nul ihre Beile ju ben idealen ber dunan tot in entwicken." Der ftampt gegen bad deutsche Zon weien bane i dan iet labren an tille millen, ban das licensing it a tott dungammette inde auf ben i fichen an if den viebt bude to berbuten bat Der Gung diefer Mahnabme ift bah viele beu ide Ziduien obne viebe und An danungammetria. find. Noch den neuelten Berundnungen mirb nun and ber neb auch ber ingenaunten "De machtichen unter agt Es foll doch bierautig vienbat vertubet werden bag das indefendentiche But auf feine Beile bes weitigt ber heimatliebe und ber Berundenbeit mit dem heimatboden in der Jugend entwickle

Die Openche ift der urrigenfte Anobred bes Weiens einen Bolfes Auchtendem der diefes natificitie Biecht auf die eigene Sprace im re den Zudetendem den in jeder Weile beschiften Die Lichechen bollen ich ubrid es berufen in bei de uilde Rechtliche ung nene Echt. Die ich en ju ichaften Zu mich an der deut de Lauf de lebt mit bem iligedrichen Buchfaben geschrieben werden. Die int far dab in eine einem eigene, ge Rechtigerenung en lebt. In die int far dab in eine einem bie deutsche Zurache geschrieben werden. Die int far dab in eine bie deutsche Zurache geschrieben iche in der gett von in bis ind nicht ihr in der gett von in bis ind nicht vorniger als in bem ihren den ihren den ihren der Berachen werden. Die den Westlich fe das ichecht ihr und stowalliche Spracherbier um in die fonierer vergeöhert worden

bin baufe bes bergangenen Juhres bei ber Staat 11,3 Mellomen Armen bir Schitbaufen ber flowattichen Geme nben bem uigt Ir beutiden ihr ine nden erhete ten berrion nicht im wegentete, es in befannt, bog im feber Beite verlucht wird, bie bentichen in noet in die fichechtigen Schulen in berben Zo ging i B. ber ichechtiche Bentarm in ber bent dem Geme nde Reeubberg nun Dans in hand und gwang bie I tern unter Bestauch feiner Antounelorm, ihre Rinder in die fichechtiche Menber be alchie ju mitten

Auf biefe Weife tunnen wir fett habren leitellen, wie tumbet wieder bie von ber Aiep erung vo tundete Tueber einer Staatsau influng in ihren Anwendungen auf bas Sadelendent drum im ichar iten Id deriptuch bebr De Innu d ung ber ep en ze tab wohl taum Ausbich auf ame Menberung bes dar de fe tens der indech den Regterung erholten da bie I decho topater durch bas ischend autweiche Die ischundn die mie tall Tie natur ichen Rechte eines Linken und feine ar gemabe Unt midlungs in ich von fiebt aber nicht im Angegenten des Rogentenns ihr die nigend ich ich Lange der Twechol awaiert zu verfieben, ift es in diesem ihr ammentiang richte, einigen darüber zu berichten. In es in diesem ihr ammentiang richte, einigen darüber zu berichten.

iffeldzeitig mit bem militari den "Intammenarbeiten lebte in der Tidechaftonatet eine intent ne towieren intide Rulin vorunge an da ein Peie Rulinepropaganda in wich wie mon gundahl an nehmen tonnte, pan vornge ein flatientampfer in eingehelt die ihrent tet für fie ft fene flaffe de im dentet vor allugiens jut La ion noch kin er faitt, genau to mich in eine friedenden und hungernoch flebetroforen in den Ernbagnariteten

Do arbeitet für bie eichecht die Chetichift im erfter gine Die Geleftichaft für im eichaft iche und fu inrelle Begebnug mit ber Zowielun on' Da wird berpielameife in einer Moche der Zowieltutur' in Thenter und

Randlunt für thre Zwede geworben da gibt es im Prefiburger Rational theater eine fom etrate de Coer und im Brunner Rundlunt merben Dochichaforoleffuren eur die Zowierfmelat

ber Bebeiter und ben Mittelnand bagegen ift ber Bund ber Freunde ber Zowielunion ben mit Tiefer Rund bat im lebten fabre feine Rit gliebertalt, pon winn auf ih en erbobt. Die (Unbrierte Beitichtift, die er berausgebt beingt ind auslichten Berichte aus ber Tom einem fim Auslicht die en Aunbes feben urben Loch dutern auch Edriftheller und Auslichten Bon deren C gan gewern geben die mannigfaltigfen Berichtungen in boching en. Annd und Ibrater, Berleger, und Buchandler bantet is gibt Bertauf, bie fich auf lowjetzul die Etteratur forhaufliert beitet.

Umer biefen Umfthuben fann es nirmanden wundern, bas bie fommunn in iche Zounienveranftateung in Brag unter Die mirfung namhalter funt er gutande fam und bas an der Jeter den Jahrestages ber fame rutit den Rern und bie unter das Motto "Die tichechichen flundter ber Com eine auf geftellt wurde, bervorragende Aunftler wit wirten na ber ubr ber gent des Prager Rundfunts und auch der Gefanguerein der Frager Lebrerinnen

und bleice furgen Editorung wied und die Editie des jode enbeutigen Rumpies am bie Truifmerbei iung flar geit ichen aber and glethielig die Wrbhe ber und glethielig die Wrbhe ber und glethielig die Wrbhe ber bent der Grenimali gegen bas Undringen der ba ingentier der bestier generaligen ber

#### <u>Düremeri</u>

Mereitellung pun ibr bern fur ble Arbeit an ber banifchen Gibgrense Der bipraud bes bau ich inderfut ichen Sonde bat wieber einen Betrag von 3 1 m. Aronen fur die Gentarbeit im ebeine gen Orfiegrum Bebreite jun ebeine gen Orfiegrum Bebreite jun bem Ropenfageher battle Andet en Jondo wurde ein geducert beibetrag für die Grengabeit bei dimmi

#### Diagram

Beit aniger Bett nimmt im Biauen trob ichtetter Beltrafung der Echilbuen be fom munichtiche Bub, arbeit eine Meine beider berespulige bo im ben ehrn Jogen weber eine Meine bolidewift der berein ber in ber in bei Debembt naturlich Buben, in Romno, Memel und ber Browing verthalter

In Memel mutbe ein grafes lager von 10 bill tommittiftifden Fligichtigen entbedt Auf bemt Komnoer Babnbal tonnte eine Eindentln, ble
ich muterwege nach Memel be and mit einem notter voll tommun it icher
Angbig ei verhalter is den Joenfolls auf dem Gege gur Palin murde
eine gabin mit einem Batei fommun it icher Augbigerer abgefaht Aller
bem mutben bei einer Meibe von Sanomchungen tommuniftliche get ungen
und Sangbigiet ge unden

#### Boldmad

Durch ein Tefret bee Stouten teben in die frage der jugendorganisa tionen in Guand eine Ge eigenung unterwor en wo ben in bem die jen ein gen Cogani alienen beitege oge und an beiten bie Schiftigend teil nehm a darf in die ein die die die die generate in die ein die beiten der die die beiten der beite die beiten der beite bei beite die beite bei bie beite beite beite beite bie beite be

#### from Sales

Im Planat wieden alfo Rinbergarten ber beutiden Gemeinde Berbrid mit einer en gen Ausnahme en mant ber ihr den ibr me norn Ronnah. Reuf daba und Teme aburg wutden bie ben iden Abreilungen mit ber Begentubung geldloffen, but bie vorgeldriebene Zoulersahl nicht erreicht fei

## Preisausschreiben des UDD.

cine im Andrand (AIM) ein Preisansidreiben mit bem hinniprad bes Ticheen Bort Brogger als Thems "Michen fon anns eanden bes Ticheen Bort Brogger als Thems "Michen fon anns eanden Erber und Glanden je hielem Landen fon bei Freisbereibern wird die Anigabe gestellt, lebendig und aufdaulich in feitberen, warum be, aller ver ververen bene jem Trobe, an das wene Texischtand glanden und von Breitgericht find über leine haltung und Geftnung und feine Brieftungen. Die Erdet foll neudebens brei, bochbens leche Texischen um aller und dem KDM. (Bertin W. v. Achtefiach 111) bis zwi 12. Mat 1217 mir Kennmont und Angabe von Rame, Anchefia, Alter und Ktontoangebleigfeit in verliebenem Briefinmichung eingereicht werden. Int Verteilung gerangen bie Preife in beurichen Kindern und Ansondi der Preistung gerangen bie Preife in beurichen Kindern und Ansondi der Preistung gerangen bie Preife in beurichen Kindern und

Dem Preisansichnt geboren an fant Broger, Grol. De Glati, Leiter bes Tentiden Austanberhuftinte, Lierigant, Dr & Allingenint, Leiter bes Antimearten ber Andinnbes Organifarien ber ABINF, Miniferialent Dr, Georg Ujabel, Citt Ciele, Borfibenber bes AIR.



Die Mödels nehmen auf Fahrt stats MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit. Sie wissen: so lößt sich einfach — ohne Muhe — und bing — ein kröftiges wohlschmeckendes Essen bereiten.

MAGGIF SUPPEN 1 Warfel 10 Pfg. MAGGI\* FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 10 Pfg.



## STREIFLICHTER

## Kolportage - gestern und heute

"Die grüne Sand am Schlohlenfter ober Der Meineid ben Grofen von Saroloftein", "Reichsgräfin Grifelbis ober Das vertauschte Findeltind", "Die gehrtmnisvolle Aunstrelteren oder Der Leidensweg einer Baroneste". Go und abnisch waren bis Eltel gewisser Ilelner Bandchen, die in hundertundeine Fortsehungen wöchentlich einmal erschienen. Es war durin viel die Rede von Fürsten, Reichsgrafen, Baronen und — mit einer gewissen Geeingschähung — auch von Freiherren und manchmal sogar auch von Bürgertichen.

Auch die duftere Gelte des Lebens murbe gezeigt in Geftalt von finfteren Zigennern, die tleine Grafentinder ftablen und vertauschten. Säufig gab es Scheintote, die gruselig von innen an ihren Sargbedeln tratten und tattlos ihre Anverwandten mit ihrer Rildtehr ins Leben in Meberroschung verseiten. Junge Gräsinnen verliebten fich in dürgerliche Maler, wurden von herrischen Familienoberhäuptern enterht und verkohen und endeten in Schmach und Schande. Edle jugendliche Rrantenschweitern eroberten die Herzen schoner rufficher Erofigiehen und erhielten toftbare Juwelen und einen Heiratvantrag.

Das mar Rolportage vor rund 18 Jahren. Beute legt fie fich ein lebenanahes Mäntelden um und läht ihre Romanbanbden unter bem Motto: "Franen von heute" ericeinen.

Frauen von heute? Das geht ja auch uns an, betrachten wir also mal einige von ben bieber im Berlagshaus Frequ erschienenen 158 Seftchen. Da gibt es Titel wie: "Baroneh Bita", "Benus am laufenden Banb", "Eine Puppe betommt ein Berz", "Die Tennisgrafin", "Die Goldstenbraut", "Genia, die Masseule", "Nur eine Chorifin", "Die Schlangentönigin", "Die Eintänzerin der Walhalta" usw.

Dad auch bie "Frauen von heute" leiben unter ber Tude ihrer ftanbesftolgen Bater, und junge Grafen reifen "intognite" burch ihren mettläuftgen Befig. Auch hier gibt es finftere Bigeuner, die arme Ebelfraulein ins Verberben fraegen und eble Retter, die in letter Minute ericheinen. Richts, aber auch gar nichts ift anders in biefen Nomanchen, als is auch fon por 16 aber 50 Jahren war . . . Warum also "Frauen von beute"?

Frauen von heute haben gar toine Beit, fic mit foldem Firlefang ju beidaftigen. Frauen von heute haben auch teinen Sinu mehr für bie Bere widlungen eines Lebens, wie es bie Rolporetageliteratur barftellt.

Eines muß man aber bei biefen 20-PfennigeBandden bantbar aneriennen: man weih fofort, woran man ift. Much wenn flo behaupten, für "Frauen von heute" gefchrieben ju fein, bleiben biefe Bandden Aolportage

### Mode — etwas verrückt?

Die Mobe hat wieder einmal einige "lette Schreie" ausgenoben, die biftatorifc Aufmerkjamtelt verlangen. Laffen wir por unferen erftaunten Augen die Glangftude der Gaifon vorüberzieben

Da erscheinen junachst Interessants Kopibebedungen. Rielne Pfannen, auch Pillenichachtein genannt, werben mit bunten Samtbanbern am Dutt festgebunden und verleihen auch alteren jungen Damen das Aussehen von "Wessenger-Boys". Wer fich nicht gern so ein Schächtelchen auf die Stiene Liebt, mag sich eine hochstehende Filzloque auf das hinterhaupt sehen und fest mit einem Silrn, Nase und Wangen verbedenden Schleier ansichneren. In Abwandlung eines alten Liebes wird seht der vierestige Dut angepriesen, der das Gesicht als leuchiende Aussole umrahmen soll.

Gur ben Abend mablt mon ein Blattergertefel, bas anmutig über bie Loden gu fallen fat, ober man gieht eine Spigen-mantille über ein Auge. (Das anbere rieftert man.) Bur Umstahmung ber eblen Gesichteguge mahlt man eine altägsptifche Golblamd-Baletraufe.

Much bas Abenbileib erhalt einige neuartige Deforationen. Borbel fei bie Schlichtheit, ber mit bem mobifchen Bogel! Es tonnen auch swei fein, bie mit ausgebreiteten Flügeln am

Für kleine Verletrüngen **Schnellverband** Hansaplast schließt die Wunde hygrenisch, wirkt blutstillend und keimtötend, es fördert die Hellung. Seine Anwendung ist einelastisch lach. Gaze abnehmen, den Verband nach den Seiten leicht gedehnt auflegen und andrücken. Hansapiest sittl Packungen für Haus und Sport, für Reise und Wenderung schon von umverrückbar fest. 15 Pt. an in Apotheken, Drogerien und Bendagengeschäften erhältlich. ohne zv zerren oder zu behindern



## Familienceme\* feit 40 Jahren!

Seit 40 Jahren gehört Pfeilring-Lanolin-Creme zu den unentbehrlichen Gegenständen des täglichen Gebrauchs vieler Haushalte. Regelmäßig nach dem Waschen und abends kurz vor dem Schlafengehen ein wenig Pfeilring-Lanolin - Creme in die Haut leicht einklopfen, das erhält sie stets friich u.geschmeidig.

# Pfeilring Landin

In Desen und Token zu RM 0.18 bis !.-



... sie ist die Gute geblieben!

Pfeilring-Lanolin-Selfe: die gute Familien-Seifel

SPECTROL entfernt Fleckerr aus Wolle, Seide, Leder



Musichnitt ber Taille raften. Augerbem wird ein riefengroßes Butett que leuchtenben Glabtolen, Rofen ober Rellen augerordentild belebenb mirten .

BINGER NXHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT BERUN WS-KRONENSTRASSE 22 - SINGER KUNDENDIENST ÜBERALL

Tagenfletder ichmuden fich burd große Borbangeichloffer, nach. gemachte Taldenuhren in Bedergrobe und Bergen. Bergformige Talden mit lofen, überhangenben Rlappen finben fich auf ber Borberfeite ber Dantel - und aus fommetrlichen Grunben auch auf beren Sinterteilen. Ale legtes bieibt noch gu ermahnen bas armeliofe Beften, bas formlich überjat ift mit bunten, geftidten Buchftaben bes großen MBC. 3a, ba feblen einem eben bie Borte!

Robe, etwas verrüdt??! - Go verrüdt, bag fogar eine gemiffe Bertiner Beltung, Die fonft alle "mobijden Gigenarten und Billtürlichfeiten" gar nedijd aufqugeigen melh, bas leife Stohnen betommt und mit erhobenem Beigefinger mabnt "Gebt biefen Launen ber Dlobe nicht immer nach Wir muffen ja nicht alles mitmachen, allguviel ift ungefunb"

# NSERE BÜCHER

ein Bock der Erinnerung

Van Max von Bocht heransgegeben sud bearburet von Kart Willel Kastoer Verlagsansta i Herr ach Kenne. Berlin Bruneway-1. 30 Seiten, at tennsteinen am 2M

In aweiter Auflage liegt dieses umfangreiche und fesselule Werk her Ma en vor. Rand 100 Abhildungen verstetten den lebendigen benderek I mes Interessanten Gaerschnittes, der nicht nur Genet erle. Tradition, Bauten und kunstreiehtum des Landes wieder y bt, sondern une auch hinefastellt in die Begenwart. in das Italien Museum nis. As en, a e Itarien kennen, wird deses Buch eine reiche Ergennung und Vertiefung des Friehten sein, einen anderen auer Ansporn, dieses Land und Volk einen aufzusanzen, tum mindesten aber durch dieses Buch Verständnis für sie zu erhalten. So kann dieses Atalien — ein Buch der Erlanerung" und wörmstens empfohlen werden.

Janesse 1

Logwes Verlag Ferdinand Carl. You Alfred Weidemann. Stuttgart. 214 Belten; 2.03 EM.

Funfrig Jungen im Dienst neigt dieses Buch. Es schildert in eindringlicher und unschaulicher Weise das Werden des Jungangs, weis





NEW-D Red Vermangle fatergagmente AC Nacharalte



de ber





Uhinderlich gegründeriese Zebenbruhn (rogil) 200

Prima 8.ock#51en

14.60 16. was allo anserol Sperigerbie

von der Spezialfabrik

Turnmeyer Hagen t W. 630 gegründet 1880



Leben und sein gesoemsatues Schaffen. So erfaben wir, wie aus den undhalpfrierten Janganhanden der Rinterhöfe der großen Stadt eine Junge und frohe tiebt einebaft wird, die auf Fahrt und bu Lager, am He duabend und im Werktag ausmanensteht. Der gleich namige l'impfention wurde nach ecessin Bach gedreht

#### Das Helmatheer der dentschen Frauen im Weltkeleg.

Zusamonepgestell) von Margarete Schlekedanz, Verlag B. G. Taubnor, Berlin. 3 Mafte, je so Pf.

In verarbiedenen Einze neften behandelt dune Schriftenreibe das Werken der ratischen Fran im Weltkrieg Das eine Beft briegt Fresh ungen, die Inpfere and verantwortungsvele Frauen in der Hennat zogen be, der Fling higgsbife, der Ver-flegung des durch Mohenden Mi taes sowie in asn w rise afthehen Notes der Kriege-altre. Das zweise Left so et le bran als krankenschweiser in Laparet en un. la trefangeneniegeen, wahrend ass deste den Ein-

auts der Frauen in de notwembgen Bernfen in der Hebital Wieder to the Helle site anaptaichlich für den Seba gebrauch best unit, doch sing sie in brez karen, anschna ehen Form such gut für unsere Het anbende verwendbar

#### Kriegamuriae im Orliten Helch.

Von Fritz Ofto Bosch, Verlag Karl Stegfenund, Berlin SW 58, 106 Seiten, geb. RM 4,50.

liberer Ceberlick den uns der bekannte Kringsmarme-Schriftsteller Kerretleckenitan a. D. Er iz Ot o Basch gibt augt uns kung und anch in an Werden der neuen deutscher Kriegemerter. Ein ge-scher Hicker R., ablick auf die Talen fer beutseten Marine In-gropen Artege, eine statis ist e Zusammenstelling now e ein gulesund interessantes fil d'interful rue un dieses lines ab, das stack non a ndranghe, von emem Deutschland der Kraft and der Ehre Lough



Einzegnungskleid aus schwerzem Lindener Samt

Achten Sie beim Einkeuf von Lindener Samt auf den Markenstempel der Webkante



Dinge brauch'ich jeden Tag, wovon ich keines missen mag: Persil Henko Sil iM

#### 9. November 1923 Sudetendeutschlum.

Zwel neus Bilings der Jangen Rethe Vertag Albert Langen Georg Sie ber Möneben Rie Bill

Wr ha en wiederholl auf die Jange liebe des bekannten Münche her ver ages is ngewiesen idente egen han wieder zwei nebe Bönde vor die wie sehr gut und wirken in nowere Arbeit nichtung konen. Kur' Friedrich ten zer schi dert den 't bei enteer 1921, ich Tag int ersten hitscheiting tentifried Michaeler aber gibt einen Bericht im Ragiere ein Bekenntus ist von kompferischen Sudeten deutschlung.

#### Jeh mehne und künde.

You Paul de Lagarde Verlag Hirt, Breslau, & Sevien gel.

Due Hoft he tot elno sorgfalt y mesgesuchte Agenahl son den Schoften Lagarden, tirund egende Achberangen über Stant und Volk, kultur liebgion Russe frage am mernat und Mach e werden her zu nihrt Finke in sammengafallt, ale une das hebris werk dieses Maines put und kar termittett fiersde den jungen Mense en der tegenwart hat angar in its seinen der ngebigs ein honge für eine große iden viel zu sagen in de Egopu ungezwerke ist die Zusom unstellang besongere gut geetgnet

#### Amalia Dieteleh

V v Charitan B schoff Verlag G Grote, Berlin, Ba Sected 183 480

Sohe a onder and acceptable scholder Charitas Book of in diesem. But a to Lobensgeich ble three Matter ber drutse en Saturforst for a Name e loctreb. Das als ne Malchen aus ser Sceler stadt" whichat pur land e set us graback dien Lebens au vollet en cepta wortungsbewalten Frag heran, deren Walle zu Arbeit und Emsast wir nebsen und bewantern, ha ist iste Sone an de Buch, a siele Briefe von Matter und Toch er eingefriehten sind, datier zu Round der kandruck bes inteneblich bestien wird, datier zu Round der bendruck bestiebnetige bestien wird der kandruck bestiebnetigen bestiebnetigen wie kontran ar alten obelot

#### Maria Sybiba Merian.

V. a Oga Petemann, Verlag Büchergede Gutemerg Berlin. 224 Se Cen, geb. DM 5 80

De frillaracho Hamant colerio ar fidert bler des Lebra ciner appeter agus am kraf esten frou am de d. Jatelian en Austana enter a ten kanfors echer a lie sta me a section les baris 1875 a Meria 168 k am crise e Transit a am a ten tom les baris 1875 a Meria 168 k am crise e Transit a am a ten tom les Ten and firer Laco age Natur un schafft an am a ten recon der Ten natur Trolz, for wissalis affiches les amort Dan ho b am t transit qualitation in general des la second baris se der pas pur que a la second de l

#### Schuee und Els - la den Bergen auf dem Wasser.

Verlag der eiserne Bammer. Zwei Lauzelliefte Pro.s kart BM 120.

Das erste Buch "Schnee und Eis enthalt eine Reihe von Jurobweg sehr feinen bafnahmen der Winterlandschaft. Es zeigt aleht nur, wie sonst viele Bucher dieser Art, aus Winter in den Bergen son dern auch das winter die Fluch au. Das zweite Buch In den Bergen auf dem Wasser briegt einige sehr schoffs Aufondmen des Schoppentes, Falt setfahrens und tes Segens erten. Ont sind gleich falls mehrere Bilder aus dem Bergets gerlaben.

#### Das kleine Burb der Nachtfalter.

Von Jake! Hübner und Friedrich Schnick Insie Verlag, Letp. 25g 4s Seiten geh. 431 0,80.

In der bekannten Reche der Inselbücheret ersenten dieser kleins Band der in seiner sorgen en Ausfuhrung und Auss al auf vur breute opeht. Zu den hibschen kohnterlen Sichen sin Jakob ist ihrer sie Friedrich Schapek ein tie eitwort das uns hinemfuntt in die sundersame Welt der Suchtfalter

#### Westermanne Beutecher Reichsutlas.

Herausgegeben von F C H Reichel. Verlag George Wester bann Braumschweig Geb. 3M 4.86.

liceset man deutsche Reichan an mi ein haderst tiebestiges und abschauf ihre Nur schlagewerk Schue' und auverlässer lällt aub aus Wissenswere uorr Reif nu. Vak Politik Geschehte. Witt schuft Verva ung um Verkeir er (telu. 'li Karten, zehtreicht nur ihr vervallen bei Lebersschien und vor allem ein Ortanz kon in 128000 Meisen ergehen ein ausgassendes Mat ral Reikann besor Drutsche Reichandes des Westermann Verlages nur einste ist. Wetter:

#### Elne praktische Sammelmappe

the dis Hette des "Bestschen Mädels" ist beim Vering unserer Zeitschrift erhältlich die eulspeicht allen Anforderungen, die an eine wirklich geheuschstähige Summelmappe zu stellen sind Sie ist gediegen und dauerhaft preizwert und praktisch im Geheusch. Sie ermägischt leichtes Sammeln der Hette ohne burdereitung und ahne Reschädigung, Jederteitigen Herauspehmen und Wiedereitfügen no beliebiger Stelle Her wie bei einem II eh bülsehartig genebeliele Rücken in berbindung mit dem Hettfaden gewährleitet festen bitz, ginten und vo bitändigen Aufsehlagen der Reife. Die in gennem Leinen gebundene Mappe trägt in roter Schrift den Titol unserer offiziellen Zeitscheift. Alle Dienststellen und Mädel, die nich diese praat sehe hammelmaper zuiegen wollen wenden wich umgehend ab den berhag Miedern Sehnleit der Tagenzeitung für den Leitschriftenahleitung. Nach Einsendung von 130 RM erfolgt die Zustellung



Tas Teu iche Bindel' er cheint einmal monar d. Beingepreid & Die je Ausgabe Gerausgeber Rund Den ider Made in der hat kier in Sandliche inder in der gestellt der Beingeber in Aufgabe hangen en dem Ausgabe Nachter in der gebe finderinden in der Ausgabe hangen und der geben bei bei der geben bei bei der geben der geb

# Das ruhr-niederrheinische Madel

Aus Leban und Arbeit des Obergoves 10 Ruhr-Niederrhein

## Taufend BDM. - Jührerinnen in Mülheim

Schon seit Wochen mertte die Bevöllerung in Mulherm, das der BDM. etwas "Großes" vorhatte. Es begann mit dem Aufruf des Areisleiters in der Zeitung Ungesahr tausend Quartiere würden sür BDM.-Juhrerinnen gebraucht, die zu einer dreitägtgen Tagung nach Multheim tommen sollten. Um nächsten Tage sam ichon eine große Anzahl Briefe in den Tenststellen an . . "Ich den gerne bereit . . " "Rurden Sie mir ditte auch . . , " und "Ich habe augenditältet zwei Betten frei." So singen sie alle an. Wirt freuten uns, das der Ansang gemacht war und vor allem auch über die freiwillige Bereit ichaft der Briefichreiber. Aber gemessen an den tausend Quartieren, die beschaft werden mußten, waren der Angebote noch verschwindend wenige

Die Ortsgruppen ber Partet nahmen uns einen großen Teil ber Alrbeit ab in ber Aberbung um die Quartiere, Aber wo wir noch Zett hatten, gingen wir selbst von Haus zu Haus Es gab noch einige Tage, ba uns die Quartiere noch Sorgen machten, aber am Ende tamen die vielen Freiwilligen mit dem Grundlah; "Plan soil sich nie vordrangen". Run hatten wir auf einmal viel zu viel Quartiere. Später, beim offenen Boltstiedersingen, geschah es bann zuweilen, daß eine freundliche Frau ober ein Mann zu uns sagte: "Wir hatten so gern ein Madel gehabt - wir hatten boch einem Schein unterscheiben." Das war schabe, aber es ließ sich nun nicht mehr andern, "Beim nachsten Mal", sagten wir dann immer

## "Was wir tun muffen, ift keinem verborgen"

Endlich ift ber große Tag gefommen Die Bubretinnen aus allen Unterganen treifen jum Tell mit Autobussen, jum Teil mit bem Juge in Mulbeim ein Auf ben Sammelplagen erhielten sie die Quartierscheine, und bann brachten Mulbeimer Madel fie in die Quartiere

Am Rachmittag eröffnete Oberpräfident Gauleiter Terboven die erfte diesjährige Tagung des BDM. Um uns in seinen Ausschhrungen auch wirklich das zu beantworten, was sur uns Intereste hatte, ließ er ich Fragen bellen. Hauptlächlich waren es Fragen politischer und wirtichaftlicher Art. Im Rahmen des Biersahresplans sorderte der Gauseiter von sedem Räbel die besto Leistung im Beruf. Auf diese Weise dient auch die geringste, aber tadellose Arbett der Gesamtheit. In seinen weiteren Aussührungen ging er auf die Wladelerziehung im Dritten Reich ein, Reben dem kämpserlichen Vlanne habe die Frau zu stehen, die mit ihrer klaren Haltung dem Manne immer wieder den Antried zu neuem Tun gebt

Mit ahnlichen Gebanten sette fich die Obergaufuhrerin im Stade der RIF., Erna v. Bacano, auseinander. In der Kompheit schien uns die Mitwerantwortlichteit der Frau als eine Selbstverständlichteit. Heute wollen einige Theoretiter wieder diese Selbstverständlichteit zu einem Problem machen Richt nur die Schonheit ihres Helmes und das Glück ihrer Familie kann das Leden der Frau vollsommen auszusten, iondern in der Mitverantwortlichteit an allen vo.t den Lingen erhalt sie ihren lehten Wert. Per können jede Sache vollbringen, wenn sie dem Ledendigen dient. So wächt neben der heldichen Größe des Mannes, der ne Hauptträtte aus Kampf und Tapiert, t erhält, die heldische Größe der Frau, deren Leibtrut, die gleichen sind die aber durch die Mütterlichteit ihr s Leiten, die gleichen sind die aber durch die Mütterlichteit ihr s Leiter ausn tiesten Sind die aber durch die Mütterlichteit ihr s Leiter ausn tiesten Sind die aber durch die Mütterlichteit

Gauletter Florian forderte von jeder Buhreren, dag fie nicht gedantenlos an den Problemen der Bert vorübergeben burje,

sondern zu allen Fragen Stellung nehmen mille, um alles, was der Gesolgschaft bienen tann, weiterzugeben und jede Gesaht von ihr fernzuhalten, Gauleiter Florian seste fich dann mit uns weiensstemden, abstratten Ideen auseinander und fordert als unsere Grundhaltung den unbedingten Glauben an die nationalsozialistische Idee, Unser Glaube ist immer das Geheimnis unseres Gieges gewelen

Saufuhrerin Lotte Beder gab an Sand einer groben Welttarte einen Ueberblid über die polittiche Kräfteverteilung in der Welt, Zu dielem Rejerat pakte am Abend der Film, ben die Gaurimftelle Effen vorführte "Der Reiter von Deutsch-Oft", der die tonfequente Haltung einer deutschen Frau während der Kämpfe Lettow-Borbeds zeigte

Um Sonntagmorgen [prach Pg. Rüge von der Reichsführung SS. uber das geichichtliche Schichal und den Kampf der nordischen Bölfer. So verschiedenattig die einzelnen Referate erschienen, so waren ste doch von einer einheitlichen Idee durchdrungen Wir haben es alle empfunden, und wenn es schön war, wieder eine Wienge Wissen befommen zu haben, so war es noch begtückender zu spüren, dost unsere Idee alle Lebensgebiete zu gestalten weiß.

## "Nimm das Mädel, nimm das Mädel bei der hand"

Ch mobl die Mulhetmer bei unjerem Boltelieberfingen auch millingen merben?" Das war bie große Frage, Die alle Dladel bewegie, als fie am Mittag ju den einzelnen Blägen jogen. "Es blies ein Jager mohl in fein Born . . " Bell flangen Die Madeiftimmen über ben Blag ju ben Bimpfen herfiber, ble für ihre Beime werbend burch bie Stragen jogen. Eine Menge Leute hatten fich eingefunden. Gie ichauten ber Gubrerin fo intereiftert gu, die mit ihrer "Quetiche" bas Singen begleitete, daß fle es gar nicht mertten, ale fle, anftatt aufjerhalb bes Areifes ber fingenben Dabel auf einmal mitten unter ihnen itanden. Die Dabel batten fie einfach umgingelt, "Beim Bolte. lieberftagen muffen boch alle mittun!", meinte bie Gubrerln, ale einige Biviliften Anftalten machten, wieber aus bem Rreis heranszutommen. Go blieben fle - und balb mijchten fich auch thre Stimmen in ban Singen. "Rimm bas Dlabel, nimm bas Wabel bei der Sanb . . . " bas fonnten alle, und froh fangen Die Leute mit. Die Freudigfeit ber Dladel hatte alle mitgeriffen, fo ausgelaffen murben ble Diulbeimer fogar, bog fie alle "einhentten" und icuntelten.

Die Obergauführerin eröffnet die Mülheimer Tagung

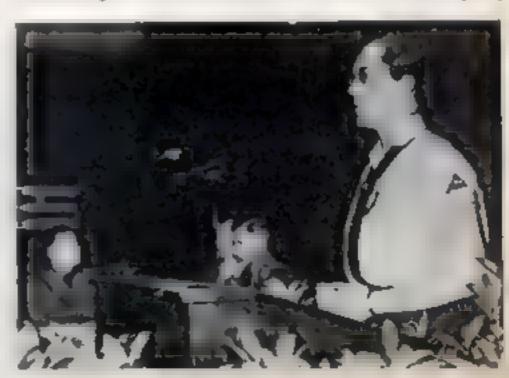

## Die Jeierstunde in der Stadthalle

Am Sonntagnachmittag trafen wir uns noch einmal in der Stadthalle zu einer letten Stunde der Zeier und Sammlung Orgelfpiel, Sprecherinnen und Chor gaben der Stunde eine Tiefe, die uns weit über zeitgebundene Sorgen und Klein-mutigkeit hinausfuhrte

Die verpilichtende Forderung unferer Obergauführerin, bag wir nicht aufhören bürften, immer wieder an uns zu arbeiten in harter, flar ichender Kritic, wurde in diefer Stunde ein Gelöbnis für uns

Diefer Tag, ber Sobepuntt und Ende unferer Arbeitstagung war, ift ber Tobestag Berbert Rortus'. Gein Opier hat in unferer Gemeinichaft feine Ballendung gefunden. Unbers ift bas Bild ber Sitler-Jugend feit 1933 icon geworben. Die bundifden und tommuniftifden Rtafte, bie ju uns geftofen find, find heute ichon in unfere Form gegoffen. Aber je meht nach augen geleiftet worden ift, um fo größer wird unfere Berpflichtung und Berantwortung nach innen fein. Bit Hatianulfogialiften haben ben Rampf gegen ben Bolichewismus nur bestanden, weil wir einen gang ftarten Glauben an Gott und die Weltanichauung, bie aus ben urfprunglichen Rraften bes Lebens geboren ift, hatten. Im Ottober vorlgen Jahres hat der Reichstugenbiührer gang eindeutig gejagt: "Ich bulbe teinen in ber DitlereJugend, ber nicht an Gott glaubt." Done einen gang ftarten und großen Glauben tann teine Bubrerin und tein Fuhrer bem Reichsjugenblührer bie Mufgabe bewaltigen helfen, Die ber Führer ihm gegeben bat

Wit bem Empfang ber Obergauführerinnen in ber Reichstanglet hat ber Führer unierem Nädelbund vor aller Welt bie Anersennung gegeben. Und mit bem verpflichtenden Sanbichlag jeder Obergauführerin verpflichten fie zugleich ihre ganze Wefalgichaft dem Führer zur ftets wachen und bereiten Mitarbelt

## "Das Leben ift fröhlicher geworden!"

In biefen Tagen läuft bie Ausstellung "Weltfelnd Mr. 1, ber Bolfchewismun" burch faft alle Städte unjeres Obergaues. Die Wädel und Jungmöbelsgruppen haben sich diese Ausstellung angesehen, und fie werden in ben Heimabenden über den Bolfchewismus gesprochen haben. Alle Wädel aber, die teine Gelegenhelt hatten, die Ausstellung zu sehen, sollen sich nun durch den folgende Bericht bennoch ein Bild machen können, wie die tulli die Wirtlichteit ausnicht

Das Leben ist fröhlicher geworden!" Stalin hatte tatfächlich ben Diut, dieses Wort einmal für das sowjetrustische Leben zu gebrauchen. Wenn wir aber durch die Ausstellung "Beltseind Nr. 1" geben, dann wird uns der ganze Innismus dieses Wortes flar. Im ersten Raum wird der Jusammenbruch Ruhlands durch Bilder und Dolumente gezeigt. Lenin und seine jüdische Clique haben mit brutaler Rückschielosigseit alles ausgerottet, was sich ihnen entgegenftellte. Word und Brand, Jerstorung und Hunger kennzeichnen den Neg, den die roten Wachthaber seit 1917 gegangen sind. Nite sinden beim Gang

Am Sonntagmittag war das oftene Liedersingen



durch die Ausstellung Briefe, die hungernde Deutiche an ihre Brüder im Reich geschrieben haben. Auch Bilder sprechen eine eindringliche Sprache von dem Leid der rustlichen Menschen hungerleichen sind in Ausland eine Altäglichteit, achtlos geben die Straßenposiunten an ihnen vorüber. Baumrinde, hädsel, holzwehl sind die Bestandteile des Brotes, das in den hungergebieten gegessen wird. Riemand kann ohne Artleid in den oft von Aindern geschriebenen hungerbriefen lesen, die von den Sowjets als Fällchungen bezeichnet wurden.

Roch entfetlicher find die Originalbilder der ungegählten ichuldlos Hingerichteten, der ermordeten Geiseln, die die GPU auf dem Gewissen hat. Die Foltern, die sich die entwenichte Phantasie der Lichektsten für die Unglüdlichen ausgedacht hat, spotten jeder Beschreibung. Freudlos und stumpf leben dies jenigen, die der tote Mord bisder verlichant hat. Immer lastei auf ihnen das Gesühl, dat sie jeder Augenblick aus ihrem Lebenstreis heraus zu Folter und Tod holen fann. Und Ansgesichts dieser Schreden magt es Stalin, zu sagen: "Das Leben ist fröhlicher geworden."

Mit besonders unversöhnlichem Saß verfolgt ber Bolichemismus Religion und Airche. Seit 1918 find in Ruhland allein 42 800 Bersonen gelftlichen Standes hingemehelt worden. Die Leiter der Gottlosenverbände find bezeichnenderweise Juden! Die Ausstellung zeigt eine Reihe Platate, die man überall in Ruhland sinden tann, so zeigt eines einen Rapitalisten, der auf Arbeiterleichen herumtrampelt, während ein Bischof und ein Batriarch ihn segnen. Auf einem anderen Platat wird ein Lagelöhner, der unter der Laft einen schweren Christusbildes stohnt, von einem teichen Bauern an einem Strid geführt. Das sind eine Reihe Platate, die deutlich den abgrundtiesen Sak zeigen, den die Bolichemisten gegen sede Religian predigen

Das Familienleben hat der Bolichewismus planmäßig zerkört Taulende von Kindern treiben sich heimatlos im Lande herum verwahrtolen und schliehen sich, um wenigstens ihren hunger stillen zu tännen, zu Räuber- und Berbrecherbanden zusammen Das einzige Mittel, mit dem die Sowiets diesen heiltosen Justand befämplen, ist die Einsührung der Todesstrase für Jugendliche, und zwar vom zwölften Lebenssahre ab

Die Lage ber Franen in Rufland ift um nichts beffer als bie ber Kinder. Gie werden zu ichwerfter förperlicher Arbeit mit braucht und selbst zum Dienst in der Roten Armee herangezogen. Wie es um die viel gepriesene Freiheit der Margiften im Wirtlichkeit bestellt ift, zeigen am besten die Bilder aus den vielen, über ganz Rufland verteilten Zwangsarbeitslagern Unter den primitiosen Verhältnissen musien bier 61/2 Millianen Ranner und Franen Frondienste leisten, die fie zusammen-brechen. Die Leiter dieser Lager Ind fast ausschließlich Juden

Der Bolichewismus ist nicht aufbaufährg und nicht aufbauwillig. Gein letten Ziel ift das Chaos, der Weltbrand, aus
bem es teine Rettung mehr gibt. Mit allen Witteln wird die Böllerverhehung betrieben. Was jett Spanien erlebt, das soll,
nach dem Billen Woslaus, über alle hereinbrechen. Jedes Mädel, das in diesen Wochen durch die Räume der Ausstellung gegangen ift, wird klar erkannt haben, wo die Gegner unseres Staates sitzen. Und jedes wird für sich jelbst die Verpflichtung erkennen, niemals mübe zu werden, für unsere Weitanschauung, die alle ausbauenden Kräfte aufrust, zu kämpsen

Die Feierstunde der Führerinnen in der Stadthalle

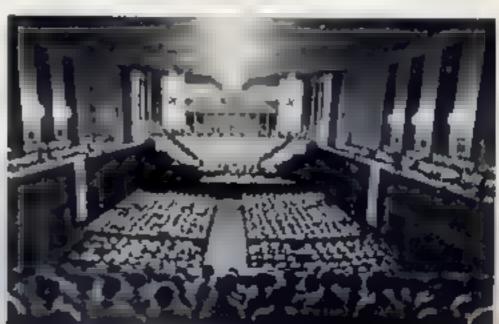

## Jungmädelführerinnen machen ihre UD.-Drüfung

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus — ernft unb elfrig redend fteben bie Jungmabelführerinnen in Gruppen beieinanber, Ueberall breben fich bie Gefprache um fleine mediginifche Fragen, Sier wird bie richtige Behandlung eines Bluterguffes erörtert, und bort beichaftigt man fich mit "Sonnenftichen" und "Berftauchungen". Itje eilt haftig auf bie altere Ma zu und ftoft atemlos hervor: "Du, Ulla, fag' einmal fonell, mas machft bu, wenn ein Dadel ohnmächtig geworben ift und gar nicht wieder ju fich tommt? Das habe ich gang vergeffen!" Und Ulla übericuttet bie nor ihr Stehenbe mit einer langen Rebe, ju ber Ilfe bin und wieber mit bem Ropf nict.

Go jugen alle Dadel bie Beit bis jum Beginn ber Unfallbienftprulung auszufullen, Endlich geht bie Tur auf - bie Untergauaratin mit ber UD-Unterführerin ift gelommen.

Strablend merben fie bon den Gubrerinnen begrüßt, aber es liegt doch etwas wie "Prafungsfieber" im Raum, und bie Stille vingoum, wie bie Mergtin und ihre Selferin gange Berge bon Berbanbftojf und Mullbinden auspaden und behutfam bie Fiebermeffer nebeneinander legen, wertat ble innere Spannung jeder einzelnen.

Dit ein paar grundlegenben Warten leitet bie Mergtin bie Prüfung ein. Sie weift auf ben 3med ber UD Arbelt im BDDR, bin. Sie macht ben Führerinnen flar, wie wichtig es ift, daß fie bei einem Ungludsfall auf einer Manderung, im Beimabend oder beim Sport fich fofort gu beifen millen, bag fto burch thr energifches und ficheres Eingreifen eine Berichlimmerung bes Ungluds verhuten muffen. Auch bier barf bie Führerin bas Bertrauen ihrer Mabel nicht enttäufchen.

Dann geht en an bie eigentliche Brufung. Der Mergtin unterhalt fich gang allgemein mit Prüflingen über Rorperbau unb Rorperfunttionen. Gar nicht lange bauert es, ba werben alle lebendig. Diefe Brufung ift ja fein! Wie hatten fle fich bas boch porgeftellt - jebe einzelne follte portreten und bann wurden ihr die Iniffligften Fragen geftellt - einer nach ber anderen - und bann tonnte einem auf einmal gar nichts elnfallen. Davor hatten fie fich alle gefürchtet. Aber fo ging es entichteben beffer. Marianne gahlt die Organe in ber Bauch. und Brufthoble auf, und fie vergift feins. Ulla erflart ben Bluttreislauf. Und baran anichliegend beginnt bie prattifche llebung bes Pulsgahlens und Fiebermeffens. Ein Teil ber Mabel werben ju "Aranten" und por ihnem fteben mit wichtigen Mienen ihre Ramerabinnen, Mis bann 3le bas Ergebnis ihrer Fiebermeffung fagen foll, muffen alle berglich lachen. benn fle gibt an, bei ihrer "Rranten" eine Temperatur won "39 Grab" festgestellt ju haben. Gie ficht gang befturgt ba. Eine neue Meffung ergibt bann, bag bie "Rrante" boch normal war.

Die nachtte praftifche Uebung beift: Berbanbe machen! Die verichtebenften Ungludsfalle, Schluffelbeinbruch, Beinverlegung, ein Loch im Ropf merben angenommen. Berbandsmaterial wird ausgeteilt, und es geht ans Berbinben,

Die Obergaujungmädelführerin im Winterlager "Helßest du etwa Rumpelstlizchen?"



Die Aerztin und ihre Selferin find mal bier, mal bort. Sie icheinen gufrieden gu fein, benn fte brauchen nur felten gu verbeffern. Die Aerztin läßt fich jeden Berband ertlaren. "Das ift ein Rornahrenverband". -- "Das ein Aichenverband," --"Das eine Laufetappel" Go beginnen bie Mabel ihre Ertlarung und geben bann an, in welchen Fallen fie ihn anwenden. Alle Berbande werden peinlich genau ausgeführt, ber Rornahrenverband ift bei allen wie mit bem Bentimetermaß abgemellen.

Best werben lange und turge Stabe ausgeteilt, Gie merben jum Schienen bei Rnochenbruchen gebraucht. Bet leber gibt es jest gebrochene Glieber. Sier ift es ber Arm, bort bas Bein und hier wieber ber Bug. Gorgialtig werben bie "Bruche" behandelt, benn jede Bewegung ift ichmerzhaft. Gefchidt werben bie Stabe mit ben Salstuchern fest umwidelt. Roch eine turge Befichtigung ber eingeschienten Glieder, und bann lagt die Aerztin bas Material einsammeln,

Die Prufung ift gu Ende — Die Aergtin gibt allen ein "Bestanden" mit auf ben Weg, und einmutig frah geht alles nach Saufe. Wie es ja immer ju fein pflegt, mas man querft gefürchtet bat, möchte man jum Schlug gern noch einmal machen, Aber fle merden nicht aus ber Uebung tommen, es werben ja für die "Gepruften" immer wieder Uebungeftunden angefest merben,

Ein Mabel aus M. . Glabbach.

## Frohe Tage im Winterlager

Bie in jedem Jahr führt ber Obergau Ruhr-Riederrhein auch in biefem Minter Lager für erholungsbedürftige Jungmabel burch. Dant ber Silfe ber 958, gelang es, in ben Jugend. berbergen Baffenburg, Guchieln, Radevormwalbe und Sunge für einige Bochen bie Jungmabel gulammengufaffen.

Die Binterlager haben fich ichon in ben vergangenen Jahren ale fehr gut für bie Dabel ermiefen; benn gerabe in ber Beit vor Weihnachten wurden bie Dladel burch den Dienft beansprucht, Die Winterhilfe forberte einen Teil bes Dienftes und auch ber Dienft für ben Seimnachmittag ober abend mar weit intenfiver als im Sommer. Go ift es besonders schön, wenn die Mabel, die fich in biefer Belt burch einen eifrigen Dienft ausgezeichnet haben, nun eine Freizeit im Winterlager geniegen burfen.

Der Tageslauf ift aufgelodert, tommt es ja vor allem barauf an, Die Dadel forperlich ju ertüchtigen. Biel Sport, viel Frohfinn und Lachen zeichnen ein Binterlager aus. Wenn auch ber Schnee ausbleibt, mas leiber in unferm Dbergau giemlich oft ber Fall ift, fo tut bas ber Freude ber Dabel im Lager gar teinen Abbruch. Much im Tagestaum laffen fich feine Spiele burchführen. Die nachstehenben Bilber geigen einmal, wie bie Dabel aus bem Lager in Rabevormwalde babel find, ein Stegreiffpiel "Rumpelftilgen" aufzuführen.

Eine große Freude ift es auch, wenn bie Obergaujungmabelführerin, Ruth Stender, binaustommt, neue Lieder mit ben Dabeln fingt ober neue Anregungen für die Arbeit braugen gibt. Das frohliche Treiben in ben Winterlagern wird für alle Beteiligten noch lange eine icone Erinnerung bleiben.

Aufn. (5): Hülsdell



## Die alten Weiber in "Breetlooksdorf"

Fastnachtsbrauch am Niederrhein

"Breetlootsdorf" ist ber Bollsname für den kleinen niederrheinischen Ort hules, der nördlich von Krefeld an der großen Berbindungsstraße Köln—Kleve liegt. Dieses "Breetlootsdorf", das um die Fastenzeit wieder mehr denn se in aller Leute Munde ist, bedeutet nichts anderes als "Breitlauch-Dorf", Dorf des Suppengrüns!

Die Entstehung bieser vollstümlichen Bezeichnung ist nicht schwer zu erraten. Begegnet uns boch allenthalben, wohin wit bliden, auf ausgedehnten Feldern, in den großen und fleinen Gärten dieses landwirtschaftliche Erzeugnis — und der Geruch des unentbehrlichen Rüchentrautes ist aus der ganzen Gegend nicht wegzudenten.

"Breetlootsborf" am Fastelovend! Haus für haus hat ben traditionellen Karnevalsschmud angelegt: Einzelne Stangen, ja ganze Buschel Suppengrun (Breitlauch), zu Kranzen tunftvoll verschlungen, prangen in ihrer ganzen Länge und Dide
über dem Türeingang. hier und ba hat sich ein anderes Erzeugnis ländlichen Gartenbaues, zum Beispiel Mohrrübe ober
Salat, hinzugesellt. Doch der alteingesessen "Breetloof" läht
sich nirgendwo verdrängen, und wenn er sich noch so mühevoll
burch all bas andere Grun hindurchzwängen muß.

Altweiberjastnacht in Suls! — Große Platate verlunden in bunten Farben mit riefigen Buchstaben und bem "Bappen" bes Ortes, dem "Breetloof": "Treffen ber 3000 alten Beiber auf bem Marti!"

Raum ift ble Dammerung über "Breetloofeborf" bereingebrochen, fo ift es mit bem Grieben und ber borflichen Gtiffe vorbel. Welpenfterhafte Geftalten, mastiert, vermummt, in lange, ichleppende Gemander gelieibet, riefenhafte Beutel und Taiden bei fich tragend, Schirme und Mustiopfer als Waffen unter bem Urm, ftromen aus allen Gaffen unb Strafen -Dort manbelt eine Dorficone einher, ben bellen Sonnenichirm anmutig haltenb, ber mohl wie Feberhut und Umbang por Jahrzehnten bas Gestiagsgewand ber Mutter vervollftanbigen half. Bel jenem alten Weiblein da bruben erinnern Schmud und Ausmag feines Sutes an einen Blumengarten, aber fie trägt ion ftolg einher, nur bas Geficht fpiegelt leife Beforgnis wiber, bag diefem toftbaren Gebilde auf ihrem Saupte ein Schaben gutommen tonnte. Alle biefe Rarrinnen, ob jung, ob alt, tragen entftellenbe Masten, um bei ihren tollen Streichen und Spagen unertannt zu bleiben. Joft eine febe von ihnen hat fich mit "Breetloot" geschmudt. Und aus ihrem milben Rufen und Gereien gestaltet fich immer wieber ein Ruf: "Breetloot!" -

Auch Bring Rarneval begrüßt auf bem Markt feine unüberschbare Narrenichar mit bem Schlachtruf: "Breetloot!!!!" Run ift bem Frohftnn für ben Abend freier Lauf gelaffen. Singend und fich wiegend harrt die breitaufendlöpfige Welberichar ungedulbig des Aufbruchs zum Umzug durch bas Dorf. Diefe gebeugten, verhugelten Gestalten im Zuge — wer ahnt wohl, wieviel Frohfinn und Uchermut in ihnen stedt! Ein sanderbares Bild ift es, wie dieser endlos sange Jug sich geisterhaft und doch laut farmend durch die nächtlichen Gossen bewegt.

Bis zum Marktplatz zurud zieht die ausgelassene Schar, Sier toft sich der Jug auf — Musit sett ein — der Abend endet mit einem fröhlichen Balzer im Freien, zu dem sich die manuliche Dorfzugend schnell und zahlreich eingesunden hat. Und mancher Bub hat sein Mäbel trot der entstellenden Kleidung gar bald und sicher herausgesunden.

Ein Mabel aus Krefelb.

## "Erfthadetten"

Seit der Rhein fich ein anderes Bett gegraben hat, liegt Reuk an der Erft. Traurig waren die Neußer nur zuerst darüber, dann fanden fie sich bald mit der Tatsache ab, daß man den Rhein nicht einsach zurücholen konnte. Und nun sie den großen Rhein nicht mehr hatten, erinnerten sie sich wieder des kleinen Flüßchens, der Erst, und auch die Dichter der Stadt wandten sich in ihren Liedern und Gedichten der Erst zu.

Immer mehr wurden nach biefer Umgestaltung die "Ersttadetten" ein Begriff für die Reußer Bürger. Die Ersttadetten
find die Jungen von Reuß, die einmal im Jahr ihren großen Tag haben, und zwar dann, wenn die Düsselborfer sagen: "Köt mer na Rüß, do stinkt et us alle Pope." An diesem Tage wird nämlich die Erst gereinigt.

Samtlides Walfer ift abgeloffen, und vor den Schleufen ftaut fich ber Schlid und Dred. Wenn en fomeit ift, bann gieben bie fleinen Buriden los mit einem Marmelabeneimer und Baters Taidentud, haben die Sofenbeine bis an die Rnie bodige. trempelt, ein biden Butterbrot in ber Tajde und laffen Lehrer Bebrer und Schularbeiten Schularbeiten fein. Sie fangen nun an, in bem Dred und Echlid mit Sanben und Tajdentud bernmaumublen. Bejonbers an bie Bafferlachen machen fie fich beran und - fifchen "Stigligtes". Diefe tleinen Gifchlein angeln fie beraus und werfen fie - ichmupp in ben Dlarme. labeneimer, ben fie vorber porjorgild mit Waffer gefüllt haben. Man glaube nur nicht, bag nur ein Junge bas macht, nein, baufenweise gieben fie hinunter gur Erft. Sie fteben icon ein paar Tage vorher am Ranbe bes Maffere und ichauen ju, mo Die fettefte Beute gu erhafden ift. Und wenn man an biefen Tagen gegen Abend ber Erft ju geht, bann fieht man fie tommen, Die "Erftfabetten", wie fie ber Bollomund gebeißen bat. Barfuft tommen fle, ber Schlid tiebt ihnen ale fefte Rrufte an ben Beinen, Sofen, Armen und jogar in ben Gefichtern. Aber tropbem fieht man ihnen die Bufriebenheit über ben Jang an. Ab und gu merfen fie einen ftolgen Blid in ihre Marmelabeneimer, in benen wimmelt es von "Stigligles".

Die Mutter wird mohl ichimpfen, well fie fo lpat tommen und fo bredig find, aber wenn fie erft den Fang zeigen . . . Der Lehrer wird morgen auch murren wegen der Schularbeiten, aber fie werben ihm von ihrem Fang erzählen, bann wird er nicht mehr baran benten.

Ein Mabel aus Reuß



## CARL KOBS

DUSSELDORF -

Gral-Adolf-Str. 7 ... Ruf 17724, 17723

SPEZIALHAUS

10r moderne BUROMASCHIREN BUROMUBEL, BUROBEDARF

Kauft bei unseren inserenten!

Das große Modespezialhaus

Georg Leitner & Co.

Das Haus der guten Qualitäten

Düsseldorf, Schadowstr. 13-21

## BILLIGE PREISE FÜR GAS UND STROM

zum Kochen, Backen, Baden, Waschen, Heizen, Kühlen in Haushalt und Gewerbe.

## AUSKUNFT UND KOSTENLOSE BERATUNG

auch über Hausfrauenkurse und Vorträge durch die

## STADTWERKE DÜSSELDORF

Luisenstraße 105

Fernruf 10841

Anzeigenwerbung ist Vorbedingung für den Geschäftserfolg



Colt! Froni Bun if 6 Port!

Ehe Ihr ins Freie geht, in Wind und Regen, die Eure Haut spröde machen, müßt Ihr Mände und Gesicht gut mit Eukutol einreiben. Dann bleibt die Haut weich und geschmeidig, sie wird nicht spröde und bekommt keine schmerzhaften Risse.

Eukutol 6 die fetthaltige Schutz-, Nährund Heilcreme. Dosen zu 30 und 60 Pf., Riesentube RM 1,35.



# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Hauskaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

## Erziehung zur deutschen Hausfrau und Mutter

le den aleben-auten Aermhanenschulen der Modelide-Ammer-febtung Laustraulich praktische Lebensschulung und allgemaine Grundlage für die eigentischen Fronzeherule (Franzuberschule F. 3. in Weimar) und Sauderhurse für Abiturientianen. Dinker ther 14 000 Lebtleriunen. Robere Buskunft durch eie Letten: Berlin-Lehtendorf, Köntostrobe 19

# Maria Reller Ichule

Stonenfchule der IC. Vollamabifaber Ctentlich anerfenne.

#### Berufeausbildung

3. Jürfurgerin, Jugeobleiturin, Aindergörtnerin und fortnerin, Ainderpflege- und henshaltgehilln

Die Schule ift Internat.

## Lindau-Bodenfee

nous-u.landwirtfcafti. Lehranftalten Maria - Marthaftift u. einetaffige Landfrouenfchule

Lehrgut Priel (ftoatlid querfannt)

Pushlidung: Kausfrauenberuf, ftabilib u. ianolid, ftabilibe fraushaltenegerin. Garien- und Geftägelindrigebilin, Ausfe für Abtracientinnen und junge Madden, meide für eigenen Bebarf Geftägelindrieb. Gartenvau erletnen weiten. Mähiger benfinnepreis. Profpete fit. c b. b. Leitg.

## Die Didifdule b. Angufto-Sofpliule Devlin NW 60, Charnborfebrofe 3

angeiblesten an den
Orrband für Arantenernährung E. U.
beldes in träbeigen Erbradingen
(Dorbed, Saarild angefannte
Arantenpflegerin, idausbaltspflegerin oder Gewerbelebersis)
und in Lübeigen Erbradingen
(Oerbed, mittiere Reite, i Jahr
traut angefannte Gausbaltungen
ihnte und in inderiges Greiben
eriebspraftifum jur

## Diätküchenleiterin

aus. Begenn ber Lebegange 1. Mai und 1. Appeniber. Aufnabmeafter 20. - 35. Lebensiabe Jur Jeit gute Unftellungeaussichten

## Groß-Sachenheim bei Stuttgart Ranbiranenjanle

Untertlaffe (Maibenjahr) für eigene Saushaltiubrung in Stadt und Land.

Borbereitung zur landl. Haushaltpflegerin und Lehrerin ber landw. Haushaltungstunde.
Aufnahme April und Ottober.

• Ginnii. Crait bungs- und Tilbungsanknien Stouke Zeik •
Oberlymum (W-O I), Sjahr. Francuschule (S II -O I). Kanstronenklusse. Er. Schülerinnenkeim.
Einzige staati. Beimschele für Madenco in Preuden. Wald. Sportplätze. unentpetif. Municusterricht, müßige Pflegegeldsätze. — Ab Ontern 1936 ist auch die Einzeldung einer Quarta erfolgt. Ammidungen für alle Klassen saldiget. Jede weitere Ausk. durch d. Oberstusbenangehöur.



#### Kranken- und Säuglingspflege

Schwesternschaft Bethesda Landsberg/Warthe

einemt gefunde, junge Radden glo Schaferinnen jur Erternung der Atun fenpflege auf. Gemeinschaftsenn, gute Schule und Jamilienergebung keding. Rach Abichlus bes haall. Examens erfolgt Anftellung als Schwefter in Kranfenhaufern, Rienten, Gemeinden in a. untere gunftigen Redingungen. Bur geit tonnen auch noch gut ausgebildete Schweftern mit haalt. Eramen aufgenommen nerben. Gefundert und Sinn int die Gemeinschaft des Mutterkanies Reingung. Rewerbungen mit Lebenstauf und Pild find ju richten an die Fran Cherin des Mutterkanies vom Leutiden Roten Aran, Landiden nom Leutiden Roten Aran, Landiden nom Leutiden Roten Aran, Landiden nom

Deutsiken Noten eineng

fcberftern ab 20 Jahre. Lebenelauf und Peris

Direbobea.

Cobne Rusficht 41

leachfet die Anzeiten

Pranies.

an die Oberin.

litabr.

Cowefterefdaft

gebildere Kerm-

Senden 21e una

## rechiseitie

thre Anzeigen-Menuskripte,de wir am

#### i4. leden Monats

die Annahme abschließen müssen.

Grgiebung gur Dansfran u. Ruiter in ben Mlaben ber Stabt, Danibale inngde u. Gemerbedule. Raffel, Giebr bergite. 11, und im Malbigulbeim Mils belmabibe THEF Echillerinnen mit Stelle. mittlezer Polloidulbilbung unè Schillerinnen Jabr. THE Abitutientingen

April unb Ctiober. Piegenn Auberbem merben perichiedene Surfe: ein! Danbatbeiten, musbeffern, Beife naben, Schneibern, Ilmandern, Roden, Raden, Ginmachen, und ale Hernieausbildung Lebr-gange für Sous-balte legerinnen Didiaffifentinuen und Tratfitdenleiterinnen geführt Beginn: Pflere 1987. Nabere Ausfunft jung: Raffel, Wiefe bergittage 11.

Sänglingsichmehernichülerinnen, neinden n. a. die das Sänglingspilegerinnen, anogebilbete emen aufgeeit und Jinn Matterbanico Städtifchen Kinderfilnit, Bremen,

3um 1. 4. 1937

Briebrich Rarl Strafe.

Denifches Rotes Arens
Chwebernichelt Willehabens,
Bremen, Oberftraße 1. Rendenpflegeichate im einenen Arantenbous, ftellt eugi.
Brenichwebern fanne Mactae and
gebitbere Chwebern u. Aluglingsichweftern, auf guter Schulbilbung ein.
Alter Po-Mo labre. Welbungen mit Lebenslaut, Beid und Klichnette au die Obern.

Die ftaatlich anerlannte Gaug-

lingspilegeichule ber Rinbertlinit

ber Stabt, Rraufenanfialten in

Bremen, feitenber Argt Brof. Dr. Beder, fucht für bas 2. Lehrjahr

Fortichung ber Unterrichtsand Ausbildungstafel auf lehter Umichlagiette

# 14 Tage Sprachunterricht

nach der bemahrten Melhobe

# Touffaint-Langenicheidt vollständig kostenlos!

fteln Muswendiglernen von Regein, feine Borfenniniffe, feine bejonbere Beagbung erforberlich. Boltsichulbilbung genügt. Jur jeden geeignet. Bunberitaulende aller Bernfetreife haben bereits mit beftem Erfolg danach findiert und fo ihre Cebens- , & lage verbeffert. Much Sie ichaffen en; S што .5пversuchen Sie es nur. Teilen Sie uns auf nebenftebenbem Abichnitf mit, fendung der im Deutfden welche Sprache Sie erlernen wollen. Bir fenben Ihnen Cehrmaterial f. Mabel ongeboltnen Drobe-14 Tage foftenios und portotrei 3 leftion ber ju merben. Sie geben damit auch telaeclei Berpflichtung jum and Aauf, jum Abounement ober Sproche, laftenios und unberbinblich bergleichen ein. Serden Sie & Bemi-

tan you scholdt scho Verlag shuchhandly (Prof. 6. Langen scholdt) Bersin - Schöneburg 201

Ott a. Dali Strafe Haushaltungeschulen - Soziale Frauenberufe

## Canderziehungobeim für Madmen + Burtenbach-Mindeltal (Ochwaben)



Evapo, Kindergertnerinnen – und Horinerinaan –

seminar Osaahrüde – Lutharhaus

(wergate, Lettre, an efacts, Abach suffprof., Aufn.-Beding,

Vollend, 15, Lobens L., Abechibüzeega, ein, Lyzeems od ein, Myldeigh, Machielle austeisch, hauseitisch, kennin

Internal im Hugge. Beginn Outern, Maher, durch Prago.

Techn. Frauenberufe

Lehranstalt für

techn. Assistentinnen

am Sindi Rrantenbaus Cachien-banien in Grantfuzi a. Dt. beginnt

ihr Centeffer im April 1937 und

Ronigenlach gie auch f. d. übrigen flintiden u. Laboraioriumorader an, Erforderi., Cherfetundareite, Mindeftalter 186 3. Aust. erfelfe

die Eduibir Brot. De. Bolletber.

schon für 10 PL alleroris zu heben

Die ftautlich onerfannte

of Oklasu, Lyzoum. b. Fragenschule.

Ausbildung in Haushalt, Landwirt scholt und Gartenbau. Beide Schulen steell, anerkannt. Gesunde Lage. Park, Sport- und Tennisplatz, Schwimmbad, Prospekte zu a) od. b) kostenios durch die Heimieltung

#### Kranken- und Säuglingspflege

· Multerhaue · gint Ansbitbung von Chweftern Deutsches Rojes int bie dootlichen Rliniten unb fan-Kreuz Bad Homberg berantiatien werben am 1 fult unb v. d.H. nimmt junge Medchen LA. v.19bls Bernichmeitern. 25 2 ale Schulerin-

anigenommen. Bebingungen: nationalrinnen and ihrer Samilie, tabelfoler Ruf, wolle Gefundbeit, gute Echulgeng niffe, Mirer nicht unter tu habren Ausbilbung foficnies, Inidengelo mirb gewährt. Sufnabme in ben begonnenen noch möglich. Anlragen und Belbungen an bie Auro ift

Stootl Edmefternichnie, Arnabori Sadien (bet Drebben).

Tae Stadt. Arontenbaus in Gronturt a. M. Cachlenbaufen im Univerhintelliniten u. einer faatt. anertann ien Rranfen u. Saugingopflegeicule) nimmt jum 1. 4 u. 1. 10. jeb. , abres

Bernichweitern tur Ausbild, in ber allgem, Rranten-u. Ganglingepfiege bei freier Station n Laideng an Gute Schul- u. fonft. u ariide Abliamm, erforberlid, Altet! 3 Rab. Rust ert bie Stabt Rranfenhausvermaltung Cachienhaufen (Buro bee Brantt. Edwellernverb.). Buro bes Arauft Edmellernverb.l. Grantburt a. 20. Bud 10, Gidenbadiftr. 14

#### Kunst und Kunstgewerbe

nen für d. Allgem Krankenpfl auf Be-ding d. d. Oberin.

Beodlel die Augeigen

auferer Juferenten

#### Siabi. Saubwerlerfdult Breslau, Rlofterftrafte 19.

Grundlige handwertlige und fünfte Berifche Minsbilbung

im Dandweben und Daubfiden (Dom und Bladweben, Spinnen) Eriderei und Epine.

Wertnattarbeit, Gutmurt, Sachtbeurie. Sachabietinng mit kontlider Abichlubpriffung.

Beginn des Commerhalbjahre am 15. 30 à c 4 1087.

Weimor find dulen, funlt, Banemert ufm.

#### Gymnastik - Turnen



#### GYMNASTIK-LEHRERIN

Ausbildung Sport Tennis, Schi-LOGISSCHULS Hannover, Melorott. B

Landwirtschaft - Gertenbau

Guisfelt elarm. Greitung, Die, Auftner Beingig iv. W 33

Beiteile felle, furge



Für Helmaband

#### Fahrl und Lager die Bärenreiter-

Charlible 845-

Verlangen Sie den Dinenfateurangeber 32 5. ) a Verseich pic 15 kesteph, e.q. Bewwerk Bech und Mysikalienkondig Karrel Williobuch Loubinling tax wahl greege. Spiels menik f. die Bloch-Dôte gern u. Ann.

tile Meubiggerenein! B D M. - Gitarren, Lauten.



Ernat Flachet Workstätte Markneukirchen Gegr. 1895



## Kauft Armbauschreit

que mit befferem Wect Anter 7 Steine, perdecent RM. fa ... Walgolden NW 21 in 5 Raten. fiem Celb veraustent. Rertich, Strolle 188 (14)

Berlin-Rudow

Reichsmark ein Fakr. rad mit Gorontie und

Freilauf - Rücktritteremen. Original Stricker mit Außen-Kotalog über Fahrräder u. Lampes frei

E. & P. Stricker, Faktrafizirik Brockwede-Bielefeld 501

Dan Muttechans nom Deutschen Roten Rreny

#### Martifches Daus für Krantenpflege

im Mugufta-Bofphat . Berlin 40. Charnhorfiftrabe 3.1 bilbet junge Madden mit guter Chulbitbiting ane jur

#### Sinvester vom Douismen Holen Krow.

- Jahr Dorlduie theoretifcher Lebegang jur Einführung in ben Bernt einer Schmelter com Deutiden Noten Mreus, Rattonai. fe natifiliche Chulunn! iftepet. erifichtigung! Profinide Arbeit im Wiridaltaberrieb dee Mutterhaufes und der Reanfenanftult. 21/2 Jahre frantenpflegerilbe Mr. beit und ificovertide Musbilbung auf allen Gebieten der ilegnten. ellege bie jum Reantempliege-Ctactoryamen.

Danad Arbeit und Jeethitbung in ben veridiebenilen Arbeitesweigen. Dielfringe Operial. quabilbungen je nach Begabung. Anmelbungen mit Lebenolaut, Beugniegbichriften und Bilb line na femben on

Brou Cherin Dort.

Decisches Roles Kreuz, sen western-

schaft Martonbaus, Soliworin / M. Graep, anerfannte ftran enpflegrich, ninent geb. ig. Mabdien ale Schulerinnen au. Auch

### Viktoria-Adelheid-Haus Gotha

ftanti, auert. Aranteupliegelonie, ftanti. auert, Canglingenflegeichnie

eimmt Lernichmeftern u. Schulerinnen mit guter Chulbildung auf. Bewer-Lungen mit Bild und Lebenstanf an die Oberin.

## Deutiches Rotes Rreus Ratharinenhaus Lübed

nimmt Edwehernichaterlunen für bie fontl. auert. Grantenpilegeichute im Allg, Arantenbane an ent fucht ned ausgebifb. Emmeftern für leine pielen verldiebenen Arbeitogebiete

Anfregen imit Mildsoriot an Cherin Edifer, Bubed, Malifetrale ift.



Sie nitht sticks stopft u, flickt Rolche Auswahl

G. M. PFAFF A. G. NAHMASCHINENFAB KAISERSLAUTERN Verlzetungen übereil

## werben 4.3t. noch tunge anogen Comeftern eingeftellt, Rab. a b Oberin, Comertin/M. Schlageterpian !

Werper-Schule der Deutechen fleten Freunes. Berlin-Lankwite, Frobensirede 75 77 I Schule 1 Ausbild. 9 Schwenlern ift.

lettende Stellungen abt. If: Haushaltungeschuly entnett anert I Aht III: Kurpe Fortholdungs- a Wiederholungs-

burne für Schweguern Regims d. Lebrghuge: Abt. 1: Oht .nd Jahren. Abt. II. April a Oht Abt. III nach besond. Programm Schone Lage 4 April v ge Gartengel

Die Reantenpliegefcole bom Dent-

Mprit nom einige Schülerinnen

jut Griernung ber Minnfenpilege bei hender Pruliung, aufnehmen

Aufragen on die Beitung bei Rron-tenpliegerinnenidute pom Tentiden Hoten Areng, Tubingen, Garteuftr, 20.





## Harz.Öl u. Schmiere von den Händen?

Scheuern, Bürsten, Reiben und sonstige Schrubberei ist überflüssig. denn Händeschmutz jeder Art - Erde, Schmiere, Farbe, Tinte - waschen sich leicht und gründlich herunter

mit Abrador; einer Spezial-Handreinigungs-Saife mit besonderen Zusätzen, unter anderem auch Lanolin u. Glycerin

LUHNS Seifen-a. Glycerin-Fabeiken-Gegr. 1869-Wuppertal (Bhld)

Hande rein durch

abrador